This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.



https://books.google.com



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



28281,23-







# Pas Amelungenlied.

Von

# Dr. Karl Simrod.

3meiter Theil:

Dietleib. Gibiche Berrath.



Stnttgart und Cubingen.

3. S. Cotta' f ther Berlag. 1846. 28281,23

1886. Oct 22 Mala Barrest

Buchbruderei ber 3. B. Cotta'fden Buchhanblung in Stuttgart.

IV.

Dietleib.

Bimrod, bas Amelungenlieb. II.

1

## Erftes Abenteuer.

Wie Berbart als Brautwerber zur Normandie fuhr.

Mit lindem Finger rührte Frau Saga mir das Haupt: "Ich hab am Rhein zu weilen dir schon zu lang erlaubt. Dir liegen sehr am Herzen die Leute wie das Land, Du hörst dich allzugerne den rheinschen Dichter genannt.

"Ber foll zu Ende fingen ben deutschen helbenfang? Laß ab von andern Dingen eh bieses dir gelang. Bozu das irre Streben? verliere nicht bein Bort: Bas Ich bir eingegeben, das spult die Belle nicht fort.

"Die theure Heimat preisen, das ist wohl gut und schön; Doch sollten deine Beisen das Baterland erhöhn. Ihm hast du dich verpflichtet, es ist so groß und hehr; Denkst du der Jugendträume, der frühen Eide nicht mehr?

"Da zu des Auslands Goben fich alles Bolt verlief, Im Rausch von welscher Größe ben beutschen Sinn verschlief, Schier wollte bir verbluten bas herz ob solcher Schmach; Nun ba fie reuig fehren, ba ließe bein Eifer nach?" Ich fprach: "Bergieb mein Saumen, mir war bas herz verzagt: Mit meiner Kraft, wie hatt ich fo tuhne That gewagt? O wolltest Du mich stärten, so fand ich noch bas Biel; Bo Andre vor mir irrten, der Bege seh ich so viel:

"Der rechte Beg, o Herrin, ist Dir allein bewust." — Da bot sie mir die Schale; ich nahm und trant mit Lust. Run sah ich klar die Pfade, wo Nebel lang gebraut: So mögt ihr gerne boren, was ich erlebt und geschaut.

Bu Bern auf bem Hochsit faß Dietrich der Held, Der einst bewältgen sollte die weite deutsche Welt. Dem Sohn saß zur Seite Dietmar der König hehr Und rings im Kreiß geschloßen der Helden Schar um ihn her.

Ihnen biente Heime heute und reichte lautern Trank In goldenen Gefäßen: er gieng von Bank zu Bank. Da tranken fie Willfommen bem jungen Bogt von Bern; Bohl freute fie die Heimkehr bes lang gewanderten Herrn.

Da zog er aus ber Scheibe Nagelring fein Schwert Und fprach vor den Gesellen: "Du hast dich wohl bewährt Und harten Strauß bestanden, du guter Nagelring, Den ich zum Lösegelde von dem schlauen Zwerg empfieng.

"Ich war allein geschieben aus meines Naters Land, Auch war babeim geblieben mein alter Hildebrand; Noch schmerzten mich die Wunden, dazu des Unsiege Schmach Und das war das Schlimmste, daß ich mir selber gebrach. "Du haft mich nicht verlaßen, du warft mein Troft, mein Glud, Du gabft mir neue Siege, gabft mich mir felbst zurud; Uneigennuhig haft bu bein Frommen nicht bedacht: Du haft ben Sache gewonnen und bich entbehrlich gemacht.

"Ich darf bich nicht behalten, bu liebst dir frisches Thun Und magst in deiner Scheide nicht roften und nicht ruhn. Nun will ich für dich forgen, daß du den herrn gewinnft, Der dir mit neuen Thaten bie alte Tugend verzindt.

"Tritt uns nun naher, heime, du Sohn des Abelger: Niemanden gönn ich den Nagelring so fehr. Dir brach auf meinem helme Blutgang dein Schwert Und lang hast du vergebens so guter Wasse begehrt.

"Auch ichuld ich bir den Fallen, bas mindichnelle Rois, Das der Stute Brunhilbs auf Segard entsproß. Dafür wird bir ber Zwerge Geschmeide zum Gewinn: Nimms, guter Freund, und brauch es nach deinem murbigen Sinn."

Da nahm aus Dietrichs Sanden heime das Schwert fo blant Und fagte dem Gebieter der Gabe großen Dank. Und rings umher im Kreiße dankte Jedermann herrn Dietrich fur die Wohlthat, die er an heimen gethan.

Nur Bittich erzurnte, daß der das Schwert empfieng: "Uebel angekommen bift du, Nagelring! Eines Biedermannes Waffe verdientest du zu fein, Und wirst dem Ungetreuen, ber eitel Lug ist und Schein. "Ich hab ihn tennen lernen, fein Gleißen tauscht mich nicht. Seit ich nach Bern gekommen in des jungen Königs Pflicht, Acht ich seines Umgangs als eines Weibs, nicht mehr: Wer mochte sich verlaßen auf der Gefellen ein Deer?

"Ueber die Etsch gesprungen war ich auf schnellem Ross: Da ward ich angefallen von wilder Räuber Tross, Kunfe wider Einen: Er ließ mich in der Noth Und hörte nicht Herdegens noch des alten Hilbrand Gebot,

"Obwohl an Ihm die Reihe zu fpringen war, und langst Er mich erritten hatte auf seinem schnellen hengst. Da mich der Schacher funfe bedrohten, hielt er da Und ließ sich wenig kummern was mir zu Leibe geschah.

"Bar ich erschlagen worden, es hatt ihn nicht betrubt; Das ist an dem Gefährten die Treue, die er übt. Die beiden andern waren vom Strom noch nicht herauf; Als die mir Hulfe brachten, da trieb auch er sein Ross zum Lauf:

"Das dank ich ihm mit Nichten, ich bedurfte fein nicht mehr." Die Klage hört' entruftet der junge König hehr. Er sprach: "Und hast du, Heime, solch Neibingswerk gethan, Und Hilbrand wills bezeugen, ich seh es dem Alten an,

"So heb aus meinen Augen, unreiner hund, bich fort. Dem Gefährten in den Nothen nicht beistehn, das ift Mord. Bohl ziemte dir zu hangen vor Bern noch diefen Tag: hinweg aus meinen Augen, eh dich mein Jorn erreichen mag." So wies er ihm die Thure. Heime fprach gefaßt: "Ich gebe; einst gereut dich was du gesprochen hast. Bittichen solls nicht frommen; fein Schimming, der ist mein: Er wähnt mit folder Klage bes Anspruchs ledig zu sein;

"Doch werd ich ihn erlangen, ich laße nicht mein Recht: Nicht umfonst war Studas eines Schmiedes Pferbeknecht." Da trat er aus dem Saale, nahm Rispa, Disa's Sproß; Den Nagelring am Gürtel ritt er hinweg aus dem Schloß.

Nun laßen wir ihn reiten und tehren in den Saal. Da sprach der edle Dietrich zu der Gesellen Zahl: "Ihr lieben Freunde, höret, was ich euch klagen muß: Mein Leid um die Berlobte und meines Vaters Beschluß.

"Ich hatte mir erworben eine herzgeliebte Braut, Die treuste Maid, die jemals die Sonne hat geschaut. Ich liebte sie, sie liebte mich wieder inniglich: D weh mir, daß ich fußbreit je von ihrer Seite wich!

"Run ift fie mir genommen, entschwunden rathselhaft: Ich weiß nicht, lebt Gotlinde, halt fie des Todes haft. An der Ruhr ift eine Beste, Schloß hardenberg genannt: Da war sie bei dem Oheim ale fie so ploglich verschwand.

"Bir suchten bie Entrudte vergebens weit umber: Die jedes Aug entzudte, tein Auge fah fie mehr. So ließ ich überwunden bas Land, bas ich erwarb. Hatt ich es nie gefunden, wo meine Freude verdarb!

"Ich muß es theuer bugen, am Rhein bas schonfte Thal; Daß ich bich, Ed! erschlagen, das racht an mir die Qual. Hätt ich nun meinen Willen, ich that ihr Treue kund; Mein Herz wird ihr doch halten wasich verhieß mit hand und Mund.

"herz, hand und Mund, die follten fich nimmermehr entzwein: Es ift nicht mahre Che, fehlt Eines von den drein. Drum war es wohl am Besten, ich bliebe wie ich bin; Doch fagt mein Vater Dietmar, ich habe kindischen Sinn,

"Ließ' ich das Land entgelten der lieben Maid Berluft: Richt durften Fürsten freien nach ihres Herzens Lust. Bur Landesmutter muß ich vom herrlichsten Geschlecht Mir ein Gemahl ertiefen: das sei der Könige Recht."

Da fprach Meister Hilbebrand: "Er hat dir mahr gesagt: Du darfit hierin nicht schalten wie deinem Sinn behagt. Bir nehmen unfre Leben von keinem Hagestolg: — Du must und Erben schnißen und aus dem edelsten Holz."

Da fprach zu ben Getreuen Dietmar der König hehr: "Was wir ihm auferlegen zu leisten ist nicht schwer. Es giebt noch Königstöchter, die schön und lieblich sind, Und manche wohl ist schöner als König Drusians Kind;

"Der Mitgift zu geschweigen, die erfreien mag mein Sohn; Gotlinde bracht ihm teine, ihr Land gehört ihm schon. Doch sieht er nur auf Schönheit, ich laß ihm freie Bahl: Auf allen Erdenthronen tief er das schönste Gemahl. "Nun wißt, ich habe Boten gefandt in alle Belt 3hm eine Braut zu suchen, bie jedem Sinn gefällt. Sie wißen wohl von Schone, von ebler Frauen Werth; Einst faben fie die Besten, die je ein König begehrt.

"Sie find umbergefahren in allen beutschen Gaun Nach Anmuth, hulb und Liebreiz zu spahen und zu schaun. Sie kehrten beim und sprachen zumal aus Einem Mund: So hehr und herrlich blube auf allem irbischem Rund

"Kein Beib als Ludwigs Tochter, des herrn der Normandie, Und holder fei und edler feine Königin als fie. Doch hutet fie ihr Nater vor aller Manner Blick; Sie felber nur ersahen sie durch ein gunftig Geschick.

"So bacht ich, war es Gute und keine Graufamkeit Bas wir von ihm verlangen: zu frein die schöne Maid. Auch soll er Hartmuths Schwester nicht kaufen unbesehn: Er fahre sie zu schauen, ich laß es gerne geschehn."

Da fprach ber edle Dietrich: "Das war vergebne Roth: Ich nehme fie, mein Bater, nur weil es eur Gebot. Gar leicht ist Hilbe schöner als je Gotlinde war; Biel lieber boch von bieser war mir ein einziges Haar.

"Benn ich nach euerm Willen die Schöne nehmen muß, Bur Normandie zu fahren darum, wär Ueberfluß. Schickt Werber hin; mir felber steht nicht der Sinn zum Frein. Und kam ich aus und fähe noch einmal fließen den Rhein, "Der Fahrt zu den Normannen gedacht ich bald nicht mehr, Schon Hilbe mar vergeßen, ich sag es euch vorher. Ich lief' auf alle Berge und sucht' in Wald und Flur Gotlindens Namen rufend der Unvergeßlichen Spur."

"So mocht es wohl geschehen," sprach hildebrand: "ihr wist Schon lange, herr und Ronig, baß er ein Traumer ift. Doch hier ift gar nicht theuer ein guter Rath, ber Fund Ift schon zur halfte euer, benn euch gehörte ber Grund.

"Ich fand in meinem Sinne wie hier zu helfen fei. Seht diesen jungen Neden mit goldnem hirschgeweiß: Das war ein schmuder Berber, ihn sehen gern die Fraun; Auch ist er Dietrichs Neffe: er mag die Braut ihm vertraun.

"So schieft den Sechzehnender zu den Normannen hin; In allen Neichen fänd er Brautwerber nicht wie ihn. Er ist ein höfscher Anabe und weiß auch kluge List: Nun gebt ihm Brief und Siegel, damit er beglaubigt ist."

Da sprach König Dietmar zu dem jungen Herbart: "Willst du, mein Enkel, vollbringen diese Fahrt, So laß ich dich bereiten mit Ross und Gewand Und vierundzwanzig Aitter geleiten dich in das Land.

"Und bringft bu bem Freier bas Mägdlein auserfehn, Salzburg und Steier wird bir zu Fahnenlehn. Dir burgt mein Wort, daß nimmer ein Andrer fie erwirbt, Wenn einst zu Berchtolbegaden bein Vater herbegen stirbt."

#### **⊲**⊗ 11 ആ

Da fprach ber schnelle herbart, herbegend Sohn: "hatt ich Gewand und Rosse, ich führe heute schon. Bohin ihr mich auch sendet, ich bin ber Fahrt bereit." Die gab man bald dem Degen: er schied mit schönem Geleit.

# Zweites Abenteuer.

Wie heime zu Ingram kam.

Mun ist es Zeit zu schauen was aus Heimen ward Seit Dietrich ihn geächtet, bazu gescholten hart. Er war hinaus geritten und wuste nicht wohin: Wie er die Schmach noch räche, das lag ihm einzig im Sinn.

Da jog er aus der Scheibe ben guten Nagelring: Das war ihm Eroft im Leibe, daß er den noch empfieng. "Wenn du mich bannen wolltest, was gabst bu mir dieß Schwert? Haft bus so lang getragen und verkanntest seinen Werth?

"Mit dieser Waffe find ich wohl einen andern Herrn: Es dienen alle Neiche noch nicht dem Bogt von Bern." Als er sich recht bedachte, da fiel ihm Nother ein, Er hatt es oft vernommen, wie der so mild sollte sein.

"Er ist zwar Dietmars Blutsfreund; vernahm ichs aber recht, So ist mit sich zerfallen bes alten Gaut Geschlecht. Es steht nicht mehr in Liebe wie es gestanden eh: Zu Nothern will ich reiten hin an die östliche See." Er ritt jum hochgebirge, burche fcone Land Tyrol, Und weiter gegen Norden (die Wege fannt er wohl) Durch alle beutschen Gauen bis an der Elbe Strand. Sein Rofs trug ihn hinuber in der holfagen Land.

Er kam in eine Wilbnife, die hieß der Sachsenwald; Richt allerdings geheuer war dieser Aufenthalt. Auch ward er angeritten von wilder Manner drein; Den Einen stach er nieder; der britte fprach zu den Zwein:

"Last mich allein mit Diesem; mich dunkt, ich sah ihn schon. Bist du nicht Heime? Abelgers Sohn? Wie stehts in Berchtolbsgaden? Was führt dich in dies Land? Hat dich etwa Dietmar zu König Rothern gesandt?"—

"Du wirst es nicht erfahren, ob du die Fragen mehrst; Erst sag mir deinen Namen, und dein Geschäft zuerst: Ich steh hier unbezwungen." Da sprach der fremde Mann: "Erkennst du nicht den Sintram, der seinem Bater entrann?"

Da fprach ber ftarte heime: "Das lehrte bich bie Noth; Doch Schuld war Meister Bigbald an herbegens Tod: Ber giebt auch scharfe Klingen in ungeübte Faust? Bar ich bein Bater, ich hatt ihn anders zerzaust.

"Run will ich bir auch fagen was bu mich haft gefragt: Im kindischen Gifer hat Dietrich mich verjagt. Run will ich Rothern bienen. Bift du vielleicht fein Mann? Mich freuts, daß ich bich finde, der mir von ihm melben kann."— "Das wolle Gott nicht," fprach er, "daß ich fein Dienstmann war: Der Wolf in eigner Heerbe! sein Joch ist allzuschwer. Noch hab ich nicht vernommen, daß Wer es lang ertrug: Man foll ihm immer bringen und bringt ibm nimmer genug.

"Bie er die Leute schindet, auf neue Steuern sinnt, Und Bucher treibt und Schacher mit jedem Menschenkind, Doch geht es immer hungrig und schmutig bei ihm zu Und nimmer will sich füllen mit Gold die gannende Truh.

"Es ift, als obs die Wellen verschlängen allzumal. Solchem Herren bienen wär meine lette Wahl." "Wie wunderlich!" sprach Heime, "wenn ich mich recht besann, Er hieß in seiner Jugend ber allermilbeste Mann."

Sintram versette: "Das ist so manches Jahr. Seit Berchtold starb, ber alte, verwandelt ift er gar. Berchtold war mein Urahn, drum wollt ich erst dahin; Als ich es naher ansah, schlug ich mir das aus dem Sinn." —

"Du fprachst, in seinen Sanden zerranne stats bas Gold: Führt er denn große Kriege und zahlt so schweren Gold?" — "Bohl führt er große Kriege, doch mit gar kleinem Glück: Er kehrt aufs haupt geschlagen aus jeder Felbschlacht zuruck.

"Heunland ist ihm genommen und Hamburg seine Stadt, Die Uten, seiner Trauten, Meljas vererbet hat. Die nahm ihm König Egel, Botelungs Sohn: Er heißt nun Heunenkönig; boch verlegt' er seinen Thron "Nach Susat, wie wir sagen; ihr aber heißt es Soest. Darum ist König Rother dem Egel so erbost, Daß er ihn zu bezwingen nach Schäßen späht und spürt. Jüngst that ihm Egel Schlimmred: denn seine Lochter entführt

"hat Rubiger ber milbe, ber Ehels Dienstmann ist: Er führt' es lang im Schilde; boch jest gelang bie List. Run wird bie schone helle Epels Königin: Der ist so gewaltig, es buntt sie billig Gewinn."

Da sprach der starte Heime: "Wem aber dienest du? Bist du in Chels Solbe?" "Das gab ich eher zu; In Wahrheit aber dien ich viel einem stärkern Mann: Sein Reich ist hier in holstein der unermeßliche Tann.

"Wer aus der Mart der Danen jum Sachsenlande fahrt, Und wer vom Sachsenlande gen Danemart sich tehrt, Muß seine Macht erkennen und zahlen schweren Boll: Es kostet ihn das Leben wenn er nicht zahlt was er soll.

"Billft du ju Rothern fahren, fo geb ich dir Geleit, Daß sie dich reiten lagen und bleibst vom Boll befreit." "Ich will nicht mehr zu Nothern," sprach der starte Held; "Auch sind mir Egels Dienste durch Dietmars Freundschaft vergallt.

"Wie heißt denn euer Sauptling, Sintram, fag mir an?"
"Man nennt ben Degen Ingram, den wunderstarten Mann. Rie hab ich seines Gleichen gesehn in aller Welt; Er hat mit schnellen Streichen zumal oft 3wolfe gefällt." "Sind der Gesellen Viele?" — "Noch ist nicht voll die Jahl. Wir sind erst unser Eilfe." — "So führe mich einmal Zu Ingram beinem Herren: gefall ich ihm, er mir, So bleib ich als der Zwölfte, die Zahl zu füllen, wohl hier."

Als Ingram fah ben Neuling, es war ihm tein Verdruß. Sie fprachen lang zufammen, und diefes war der Schluß, Daß heim in ihrer Bande der zwölfte Rauber warb. Sie follten sich versuchen desfelben Tages noch hart.

Reicher Kauffeute fam ein halbes heer Gen Danemart gezogen vom Sachsenlande her. Sie mochten selbst geleiten ber edeln Guter Fracht: Sie fuhren so gewappnet, sie hatten mahrlich gedacht,

Nicht Wenige durften es fein, die kühn genug Den Weg zu sperren wären so starkem Männerzug. Gar unerschrocken ritten sie durch den Sachsenwald; Auch ward bei hellem Sange mit Peitschen lustig geknallt.

Da rief ber Nauber Ingram: "Seht biese Manner bort Mit schwerem Frachtwagen: es ist ein ganzer Hort! Sie sind zwar wohlgerustet und starter viel als wir; Doch Wer ein Helb will heißen mit rechter Kampfesbegier,

"Der muß um reich zu werden die Uebermacht nicht scheun. Nur Tropfe zählen Köpfe: so barf man Uns nicht dreun." Sie eilten zu den Rossen und stürzten auf sie ein. Die Kaufleute sahen ihrer Feinde Schar so klein, Da fprangen fie von Roffen und Bagen wohlgemuth, Schwangen ihre Spieße, und gudten Schwerter gut, Denn fich zu schirmen führten fie Tartiche nicht noch Schild. Da ward viel Blute vergogen, es bampfte heiß bas Befild.

Der Kampf mahrte lange; boch tame zulest bahin, Daß Ingrams Gefellen ber Sieg zu winten ichien. Da wurden fie noch fuhner und ließen eh nicht ab Bis alle sechzig Manner im Balbe fanden ihr Grab.

Sie nahmen reiche Beute und jubelten bem Fang. Ben follten fie noch fürchten, ba ihnen bieß gelang! Heime felber beuchte fich nun ein begrer Helb. Mit feinem guten Schwerte hatt Er bie Meiften gefällt.

#### Drittes Abenteuer.

Wie Dietleib gur Gochzeit fahren wollte.

Wo sich in Marschen weidend das Rind nur budt und strect, Bu freier That und Rede der Bauer sich erkett, Im Dietmarsenlande, da wohnt' ein mächtger Mann, Ein Bauer wie die Andern, nur daß er Schäße gewann.

Der Huben und ber Sofe besaß er also viel, Der Wiesen und ber Heerden: wer zählte sich and Biel? Dazu war er an Kräften wie an ber Habe reich, Bon Friesen und von Danen war ihm der Startste nicht gleich.

Er hatt in jungen Jahren bas halbe Theil der Belt Bohl unterm Schild erfahren als auch ein andrer helb. Jest hielt er fich zu hause, bas bracht ihm mehr Gewinn; Doch gern empfieng er Gaste, er hatte fürstlichen Sinn.

Er war auch einer Fürstin selber anvermählt: Eine Herzogin von Sachsen, die hatt ihn frei erwählt. Sie war geheißen Ute, das edle Frauenbild; Der beiden Sohn hieß Dietleib und ihre Tochter Simild. Sperschwingens unvergefien war noch herr Biterolf; Meist traf er zwar mit Spießen ben Eber nur und Bolf; Doch famen seine Schwäger baber aus Sachsenland, So brach ber alte Jäger ben Sper mit kunstreicher hand.

Fruh fah der Anab erfprengen manch wohl gelehrtes Rofs Und nach drei Rägeln zielen, wenn man den Sper verschoft. Jon Helmen und von Schilden stob oft die lichte Zier, brab aus reichem Banner fah manches grämliche Thier.

sie Anaben üben gerne was sie an Mannern sehn Ind bildens nach in Spielen: so pstegt' es zu geschehn. Lung Dietleib hielt es anders: er hatte wenig Acht Luf Nitt und Kampf der Helden und ihre künstliche Schlacht.

Der Bater sah es ungern wie er sich gehen ließ Und in der Küche lieber wendete den Spieß, Lieber Bauerlümmel in Scheuern rauft und schlug Uls unter seinen Gästen sich sein und adlig betrug.

Er konnt es auch wohl merken, der Bater liebt' ihn nicht, Die Mutter zeigt' ihm felten ein freundliches Gesicht: Sie kümmerten sich beide zuleht nicht mehr um ihn, Der aus der Art geschlagen, wohl gar ein Wechselbalg schien.

Er war so ganz entwildert bem herzoglichen Stamm, Niemals in die Haare bracht er einen Kamm, Nie stieg er in die Wanne, war auch das Bad bereit, Rußgen Aschenknechten glich er von Antlis und Kleid. Einst lud man feinen Bater zu einem Gaftgebot Gen Lauenburg am Elbstrom beim dritten Abendroth Mit stattlichem Gefolge, vorab mit Beib und Kind: Er wollt es nicht verweigern; er war dem Wirthe holdgesinnt.

Er ruftete fich herrlich alebald zu biefer Fahrt Mit Reifigen und Roffen. Das hatte wohl gewahrt Dietleib der junge: der bildete fich ein, Er follte mit den Eltern auch bei dem Gastmale sein.

Da fprang er auf vom Hecrbe, bei dem er lag bestaubt, Und schüttelte die Afche von Sanden und von Saupt. Dann wusch er sich das Antlit im eisstarren Bach Und trat mit klaren Augen in seiner Mutter Gemach.

Die bat er, ihm zu geben fein hochzeitlich Gewand. Die Mutter fprach: Was willft du bamit, unnuger Fant? Er fprach: "Wir find geladen zu einem Gaftgebot Gen Lauenburg am Elbstrom vor dem dritten Abendroth."

Bas fummert Dich bas? fprach sie: Du willst boch nicht babin? — "Freilich will ich, Mutter, ba ich geladen bin. Ich hab es wohl vernommen, es hieß mit Beib und Kind Und stattlichem Gefolge: ich zähle mit zum Hausgesinb." —

Wohl zählft bu jum Gefinde, leiber ift es mahr; Bum ftattlichen boch nimmer, unftattlich bift bu gar. "Ihr gebt mir nicht die Kleider, fonst war ich stattlich schon." Da sprach die Mutter zurnend: "Was fällt bir ein, mein herr Sohn? "Run lagft du in der Afche zwölf Monden, macht ein Jahr Und willst zum Gastmal fahren, zu werther Männer Schar? Bohl Schade wär es, bliebst du zu weit davon entfernt: Du hast von Küchenjungen so edle Sitte gelernt,

"Bon Knechten und von Bauern, es tann nicht anders fein, Bir legten große Ehre mit foldem Sprößling ein. Doch gab es Neid: brum harre bu lieber hier in Ruh Der nachften Hundehochzeit: da ziemen Gafte wie bu."

Dietleib fprach: "Frau Mutter, bas war tein höfisch Wort: Ihr meibet folche Reden, hoff ich, beim Gastmal dort. Gonnt ihr mir nun die Ausfahrt, so duntt es mich Gewinn; Vergonnt ihrs nicht, so fahr ich nichts besto weniger hin."

Er gieng hinaus und suchte bis er ben Bater fand; Der hatt im Hof zu schaffen; ber Junge sprach zuhand: "Ich fahre mit zur Hochzeit, Herr: geliebt es euch, Go gebt mir Ross und Waffen und alles reifige Zeuch."

Da fprach ber Rater: "Traumt bir am hellen Tage gar? Es bracht und eitel Schande, viel Ehre nicht fürwahr, Wenn solch ein Barenhäuter wie du bist, Tagedieb, Bei wohlgezognen Sohnen fein robes Unwesen trieb.

"Biel edle Herren tommen zu diesem Gastgebot: Da find halbwüchsgen Burschen wohl andre Kunste Noth Als Ganf und Hühner braten und blasen in die Gluth Bis hell das Neisicht lodert: darauf verstehft du dich gut. "Sonft wolltest du nichts lernen, herr Obertuchentnecht. Ganz ausgeartet bist du von wurdigem Geschlecht, Und Wahrheit duntt mich endlich was hier ein Jeder spricht, Der auf bein Treiben achtet: mein Sohn, der warest du nicht."

Da verfette Dietleib: "Beffen Sohn ich fei, Kann ich nicht felber wißen: ich war nicht mit babei. Nur hab ich sagen hören von Allen, die bavon Nächst bir wohl wißen mögen, ich ware Biterolfs Sohn.

"So bu aber irgend Zweifel hast daran, So frage Sie statt meiner, die es wißen kann, Nämlich meine Mutter; ich habe keinen Grund Andern Bater zu suchen als den mir nennt der Leute Mund;

"Obgleich ich nimmer ware, das fieht man wohl auch blind, So geringer Bauern und armer Leute Kind, Die mein nicht beger hatten gepflegt, als du gethan Bis biesen Tag, benn nimmer nahmst du dich meiner noch an.

"Ich danke dir, wie wenig an mir gethan du habst, Doch dieß, daß du mir eine so gute Mutter gabst Als die an der du zweifelst; benn war sie nicht so gut Als alle Leute sagen, und nicht von fürstlichem Blut,

"Ich könnt ihr nicht vertrauen, ba folden Borwurfs Laft Auf die Unbescholtne du felbst geladen haft. Baren ihre Freunde, beine Schwäger hier, Du hattest solche Dinge wohl nicht gesprochen von ihr. "Doch fie muß Mein entgelten und baß ich noch nicht voll Erwachsen bin jum Manne, denn glaube nur, es foll Das Niemand von ihr benten, wenn ich zu Jahren tam, Redens zu geschweigen, was ich von bir nun vernahm."

"Geh, Schalksnarr, und trolle bich an den Ruchenheerd," Sprach Biterolf mit Lachen, "nichts befres bift du werth. Bon meiner Hausfrau glaube nur du und Jedermann, Daß ich nie andre Meinung als eine gute gewann,

"Zumal fie immer Gutes nur hat verdient um mich. Du aber bist ein Mondkalb und nimmer kann ich dich Für unfer Blut erkennen. Wer dich nun auch gebar, Bon mir und meiner Frauen haft du gewiss nicht ein haar."

Darauf verfeste Dietleib: "Benn enblich denn ihr Kind hier abzuholen kommen bie meine Eltern find, So schulden fie euch Beiden gar maßgen Pflegelohn, Denn wenig Muh und Kosten habt ihr verwandt auf ihren Sohn.

"Das laßen wir beruhen bis Solches sich begiebt. Wenn nun mir diese Ausfahrt zu gönnen dir beliebt, So habe Dant; verfagst dus, weil du dich meiner schamst, So fahr ich doch, und lieber nur, wenn Du darüber dich gramst."

Da gieng er nach dem Stalle und nahm das beste Pferd, Das Biterolf da hatte; zwölf Marken war es werth. Er hatt es bald gestriegelt, gesattelt und gezäumt: Da schritt er in die Bügel und ritt hinaus ungefänmt Nach einem nahen Eiland (es war zur Winterzeit): Das junge Eis erfrachte: das schuf ihm all tein Leid. Da wohnt' ein Mann, den bat er um Waffen und Gewand. Er lieh ihm was er hatte, da er so tuhn ihn befand.

Als er nun wiederkehrte, da fah fein Bater klar, Daß er ohne seinen Urlaub zu reiten Willens war. Er dacht: "Ich wills nicht wehren: wer weiß? am Ende macht Er sich bei Leuten beger, als unfre Sorge gedacht."

Auch fah er ein, man rechn es ihm felbst zum Borwurf an, Benn er ihn reiten ließe so spottlich angethan. Da gebot er seinen Leuten, ihm Harnisch, Schild und Schwert Und gut Gewand zu geben: des war der Anabe wohl werth.

#### Biertes Abenteuer.

### Wie Dietleib Beimen begegnete.

Der fuhr erst zum Bade und wusch den Leib sich rein Bom Staub und von der Afche: da hatt er flaren Schein. Dann sprang er in die Kleider und in sein Streitgewand; Da hatten ihn die Eltern schier selbst nicht wieder erkannt.

Er gieng zu feinem Roffe und schwang sich zierlich auf; Er wust es wohl zu führen im Belten wie im Lauf. Auch sagten alle Leute, ba sie ihn reiten fahn, Er war ein ftolzer Anabe und wurd ein wackerer Mann.

Da ritt er mit den Eltern zu jenem Gaftgebot, Bo fie erwartet wurden beim dritten Abendroth. Das währte manche Tage und war an Frenden reich; Da that es Dietleib völlig den andern Jünglingen gleich.

In hofzucht und Sitte fand er fich leicht und frei, Als ob er zeitlebens am hof gewesen fei. Die Wirthschaft und das Prangen war Ihm recht ein Genuß: Er mochte gerne schwelgen so in Freud und Ueberfluß. Die Hochzeit gieng zu Ende; das war dem Jungling leid. Da fuhr feine Mutter mit stattlichem Geleit heim zu ihrem Saufe; der Bater aber ritt Bu einem andern Gastmal: da nahm er Dietleiben mit.

Der war des unverdroßen; und gieng' es immer fo Bon Einem Jahr ins Andre, des war er herzlich froh. Doch Alles nimmt ein Ende; fo gieng das Gaftmal aus: Unlustig mit dem Bater fuhr Dietleib wieder nach Saus.

Nun lag auf ihrer Straße der tiefe Sachsenwald: Da deucht' es nicht geheuer: denn Manchem war Gewalt Un Leib und Gut geschehen; doch blieb kein andrer Rath Als durch den Wald zu sahren was man den Beiden auch that.

Als sie nun vorwärts ritten, da sah ber alte Helb Sich von verdächtgen Männern im Dicticht eng umstellt. Erschrocken sprach da Biterolf zu Dietleib seinem Sohn: "Nun deuchte mich es beger, da diese Räuber uns drohn,

"Du marft nach haus geritten als beine Mutter fuhr. Um Mich ift mir nicht bange; bich zu verlieren nur Beforg ich, beffen Jugend sich felbst nicht schüßen kann. Du bist mir lieb, zumal ich den Einen Sohn nur gewann."

Da fprach zu dem Bater Dietleib aus ftolzem Sinn: "Run muft du doch gestehen, daß ich dir theuer bin; Du hattest mir es eher wohl mogen anvertraun. Doch wähne nicht, es schrecke mich diese Manner zu schaun. "Mein Rath ift, verschmähst du nicht was ein Rind bir rath, Wir springen von den Rossen und schließen fest und stät Die Rücken aneinander: Und hab ich nicht den Muth Mich als ein Mann zu wehren, so sei ich nimmer dein Blut.

"Es mag sich hier erproben was du gesprochen haft, Ich war in beinem hause ein eingeschobner Gaft. Ein Mondfalb will ich heißen, ein Wechselbalg, ein Wicht, Wenn ich mich irgend fürchte vor bieser Manuer Angesicht."

Der Vater hörte freudig des Sohns beherztes Bort. Sie fprangen von den Roffen und ichloßen eng fofort Die Rücken aneinander. So fah fie heime stehn: Er hatte tuhnre Blicke nicht oft verseuden gesehn.

Da gieng er hin ju Ingram, ber feinen Rausch verschlief In bichtem Buchenschatten; sein Schlaf war fest und tief. Doch weckt' er ihn und fagte: "Zwei Männer ritten her Mit breiter Bruft und Schultern; sie sind entschloßen zur Wehr.

"Sie tragen fcmarze helme, fo munderftart, mir fceint, Der biefe helme fcmiedete, das mar der bofe Feind. Sie find mit großen Nägeln befchlagen, fest und hart; Und ficher find es Ritter, wo nicht noch eblerer Art.

"Bir finden volle Arbeit." Das nahm der Hauptmann schief: "Ich meint', es wären Tausend. Wie darfst du, da ich schlief, Mich um den Quark erwecken? Wir schlugen jungst ein Schock Und scheust dich nun vor Zweien? Das ist ein garstiger Bock. "Du haft die Warte heute, drum lag mich hubich in Ruh. Schämst du bich nicht, so mable fünf andre noch bazu, Nimm Alles was sie haben und schlag sie felber todt." Er gieng noch nicht: ba ward ihm mit Flüchen grimmig gebrobt.

Da ritt der ftarte heime felbsechster auf sie ein. Sie fanden volle Arbeit in Bahrheit an den Zwein. Es wehrte sich gar ritterlich der Bater mit dem Sohn, Und als die Funfe lagen, da war der Sechste geflohn.

Wor Ingram blutberonnen trat heim mit stummem Gruß Und sette tief erathmend ben Schild vor seinen Fuß. "War da nicht viel zu holen? Ich bacht es wohl voraus, Es wären arme Schächer; brum ließ ich gern euch den Strauß."

Er fprach: "Sie sind erschlagen, die funf, die ich gewählt; Schier war ich selbst der Sechste, es hat nicht viel gefehlt. Da ist ein schwarzer Anabe, der wie besegen sicht; Einem nach dem Andern blast der Vater aus das Licht."

"Bas feid ihr alle Memmen!" rief Ingram und fuhr Mit großen Scheltworten von feiner Barenschur. Da rafft' er schnell zusammen das Säuflein, das ihm blieb, Und warf fich auf die Gaste mit hochgeschwungenem Sieb.

Mit Schrit, seinem Schwerte, empfieng ihn Biterolf; Es wehrt sich vor dem Jäger nicht grimmiger der Bolf. Dietleib schlug derweile viel tiefe Bunden roth; Doch standen sie gar lange noch in der ängstlichen Noth. Jest ichug nach Dietleib heime, ber fich bieber geruht; Doch ihm vergalte ber Anabe: es toftete fein Blut. Da wog ber alte Biterolf Ingramen einen Schlag, Daß ihm entzweigespalten ber helm auf ber Erbe lag.

Auch war fein haupt getroffen, er stutte, schwankt' und fiel: So fand fein schnödes Leben ein ehrenvolles Ziel. Doch wollt es heime rächen und ließ von Dietleib ab. Der bracht an Sintrams Seite zwei starte Manner ins Grab.

Da hieb nach Dietleibs Bater heime mit Gewalt; Der schlug ibm gurnend wieber einer langen Bunde Spalt. Da erst erboste heime, der wunderstarte Mann, Der wenn er Schmerzen spurte vier Ellenbogen gewann.

Er brang mit schnellen Schlägen auf ben gewaltgen Gaft: Der hatt ihm nicht entgegen zu seßen gleiche Hast; Da hieng ihm balb in Scherben ber Schild vor seiner Hand. Schon fürchtete sein Sterben Dietleib ber junge Beigand.

Er schlug ber Rauber Einen, die ihn so lang bedroht; Den Andern warf er nieder und gab auch ihm den Tob. Dem Bater wollt er helfen: da hielt ihn Sintram auf. Doch Dietleib schlug ihn nieder mit seines Schwertgriffes Knauf.

Ch er fich bes entledigt, warf heim ben Alten bin Mit einem ftarten hiebe, daß er bes Todes schien. Das rachte Dietleib herrlich: er sprang auf heimen los Und gab ihm mit ber Glode bes Schwerts manch fraftigen Stoß. Auch schlug er ihm bazwischen geschwinder Schläge viel: Er stieß und schlug, daß Heime schon in die Aniee siel. Er hatte nie getroffen so kühnen jungen Mann; Sieg konnt er nicht mehr hoffen, das Beste war, er entrann.

Auf fuhr der held geschwinde und sprang auf den Gaul, Und ritt so schnell er mochte; er war zu fliehn nicht faul. Er ritt gar ohne Beile besfelben Tages lang, Und bantt' es seinem heile, daß er dem Buthrich entrann.

Da fprach er zu sich selber was oft sich hat bewährt, Nichts tam von allem Eisen den Sporen gleich an Werth. Sie retteten sein Leben wie Manchem noch seitdem. Drum soll man Sporen tragen, sie find zum Klieben bequem.

Er kam zu einem Strome, der hieß die Steckeniß; Sein hengst Rispa trug ihn hinüber wie der Blig. Rein Bolzen von der Senne flog jemals so geschwind; Drum freut ein held sich billig, der gute Sporen gewinnt.

Und in des Stromes Grunde, da gieng ein Mühlenrad: Ihm klangs, als war ihm Dietleib auf schnellem Rofs genaht. Wenn sich die Schaufeln wälzten kliff, klaff, kliff, Ihm klangs als mahnte Biterolf den Jüngling: Triff, schlag, triff!

Da spart' er nicht die Sporen, und ritt immer zu, Den Tag und auch die Rächte; es ließ ihm nimmer Ruh: Die Sporen fühlte Rispa bis er ihn trug gen Bern; Ich weiß nicht wie ihn Hilbrand da versöhnte feinem Herrn. Ihn hatte Dietleib gar nicht verfolgt: er war zurud Geblieben bei dem Bater; der erholte fich zum Glud. Sie ritten mit der Habe der Räuber froh nach Haus. Kur todt blieb Sintram liegen; noch taugt' er feinem Wolf zum Schmaus.

# Künftes Abenteuer.

Von Wietleibs Ausfahrt und Sintram dem Griechen.

Da blieb nun Biterolfen tein Zweifel mehr baran, Daß Dietleib Ihm gehore. Dem wurden zugethan Seitbem die Eltern beide: sie erkannten klar, Daß er der hohen Ahnen Frau Utens nicht unwürdig war.

Einst sprach zu seiner Mutter Dietleib der junge helb: "Nun gebt mir gute Kleider, wenn es euch wohlgefällt. Denn euern Urlaub will ich, zu meinem Ahn zu ziehn, Der herzog ist in Sachsen: Komm ich mit Ehren dahin,

"Und fehe beinen Bater und beine Bruder auch, Go lern ich fremde Sitten und andrer Manner Brauch. Auch mag ich mich versuchen mehr als ich that bisher; Und ist es mir gegeben werd ich ein herzog wie Er."

Erfreut fprach zu dem Sohne bes herzog Billung Kind: "Billft du zu meinem Bater, so bist du wohlgesinnt. Ich will dir Kleider geben, gar wonnigliche Tracht; Sie wurden in der Stille von meinen Magden gemacht, "Beil bir ein Dant gebuhrte ju beiner Kuhnheit Lohn." Da fagt' er Biterolfen, bem Bater, auch bavon. "Nun gebt mir gute Baffen, und Belten, euer Rofe, Das ich auf andern Fahrten icon mit ben Schenkeln umschloß.

"Und wollt ihr Schrit mir laßen, das treffliche Schwert, Das an Ingrams Schäbel seine Güte hat bewährt (Mimes Geschmeide hat immer mir behagt), So blieb mir in den Waffen der höchste Wunsch unversagt."

Er fprach: "Du sollst sie haben, die gute Waffe scharf, Und das so hoch dich manchmal auf seinem Rucen warf, Das Ross will ich dir geben und Harnisch, helm und Schild; Rur bleibe nicht zu lange von deiner Heimat Gefild.

"Du magft dich auch versuchen wohl in ber Welt wie ich: Gut ist es fremde Reiche ju schaun: bas fördert bich So du einst wiederkehrest und hier mein Gut ererbst. Benn du in Schlachten draußen deine gute Waffe farbst,

"So wirst du einst beschirmen was dir dein Bater ließ, Bohl auch das Erbe mehren. Ein tropig Bolt ift dieß, Den herren ungewogen: es blickt mit haß und Neid Auf meine schönen höfe und meiner Knechte Geleit.

"Das halte stats vor Augen und reite nicht zu fern hinaus vom Sachsenlande, nach Naben oder Bern, Nein bleibe bei bem Herzog, so leitet bich dein Ahn Bu Allem was den Fürsten zu wißen nothig ist, an.

Sim rod, bas Amelungenlieb. 11.

3

"Bei ihm magft du verweilen fo lang es bir gefallt; Dann fehr in deine heimat, denn nirgend in der Welt Wirst du es befer finden." Da sprach der junge Mann: "Warum foll ich nicht reiten nach Bern? das sage mir an."

Der Bater sprach: "Da floge bir leicht zu hoch ber Sinn, Und träfst du Dietrichen, das wär dein Ungewinn. Du kannst ihm nicht entreiten wie du dein Ross ersprengst, Denn Kalke heißt das seine und falkenschnell ist der Hengst."

"Bas follt ich ihm entreiten? ich fürcht ihn nicht so fehr." Da sprach der alte Biterolf: "Er ist dir doch ein heer. Bor seinen schnellen Schlägen fristet Niemand sich; Biel Stärfre sind erlegen Dietmars Sohne Dieterich.

"Es hat so scharfe Schneibe fein Schwert, heißt Edensache, Das beste Bruftgeschmeibe wird weich davon wie Bache. Ihn tannst bu nicht verwunden: sein helm heißt hilbegrein; Gar felten schugen Schwerter nur eine Scharte barein.

"Bei ihm find allerwegen erlauchter helben viel: Die follft du nicht erzurnen, fonst bist du bald am Biel. Zumal ben starten heime, bas ist ein grimmer Mann, Der Sintram den Griechen einem Drachen abgewann.

"Den folltest du besuchen: er wohnt im Osterland, Bo in die Saale lustig die Orla kommt gerannt: Da ragt ein Schloß wie nimmer du wohl ein schöner sahst; Und wenn du auf der Höhe bem offnen Saale dich nahst, "So steht ein Stuhl im Saale, ber ist gar schmud und reich; Ein horn liegt auf bem Stuhle: bem nahe bu dich gleich, Ergreif es und stoße mit Kraft hinein Ein Mal, So tritt ber herr bes Schlofes alsbald zu dir in ben Saal.

"Das ist mein Stallbruder, Sintram, Herbrands Sohn; Er war mir einst gewogen und bliebs, das weiß ich schon. Du wirst ihn bald erkennen, wenn du ihn siehst, den Greis: Er ist von hohem Buchse, wie eine Taube so weiß

"Bon langem haar und Barte, dazu von Bruften breit. Ber in das horn blaft, fordert ihn damit heraus zum Streit. Drum tommt er wohl im Jorne: so nenne dich ihm nur: Benn er deinen Namen und deines Vaters erfuhr,

"Heißt er bich froh willfommen und führt dich in fein haus. Sag fie ihm gleich und meibe mit feiner Kraft ben Strauß: Du kannst ihn nicht bestehen, er war dir überstart Und ob bu von zwölf Mannen bie Krafte spurtest im Mark."

Da sprach ber junge Rede: "Ich dant euch für den Rath Und kann es sein, so will ich ihm folgen mit ber That. Nun last mich Urlaub haben: ich bin bereit zur Fahrt." Noch wurden gute Rathe nicht an dem Jüngling gespart.

Der Bater bat ihn, milde zu fein mit Reich und Arm Und gern fein Gut zu geben: "Das bringt dir nimmer Harm." Der Kath war überstüßig wie ihr noch hören follt. Er gab ihm zwanzig Marken bazu, geläutertes Gold. Seine Mutter Ute ichenkt' ibm einen grungesteinten Ring, Den sie von ihrem Bater, bem herzog, einst empfieng. "Er gab ihn mir beim Abschied, und wird er ihm gezeigt, So erkennt er seinen Enkel und ist dir herzlich geneigt."

Schon ftand ihm vor dem Saufe Belte fein schnelles Rofs: Das Beite follt er suchen allein und ohne Trofs. Db fie beim Scheiden weinten, und Zähren floßen viel, Ich laß es ungemeldet: bas fördert schneller and Biel.

Da ritt er lange Wege, über gebautes Land Und über ungebautes, wo durre haibe ftand. Bald zwischen Sumpf und Wiesen ben schmal gewundnen Pfad Und bald durch tiefe Wälber, die taum ein Fuß noch betrat.

Nun lag ihm ftate im Sinne feines Batere Bort Bon Sintrame iconem Schlofe bei der Saale Blumenbord. Das ward zuerst erritten: er fand es wohl gebaut: Der Jungling hatte Schlöfer, doch nie ein schönres geschaut.

Bor des Saales Stufen stand ein hoher Baum. "Gewiss eine Linde." Meint ihr? ich denke kaum. Pinien freilich wachsen in deutschen Wäldern nicht, Nicht einmal in Sachsen; doch glaub ich Sagas Bericht.

Sintram der Grieche war schwerlich deutsch gefinnt; Seine Lochter hieß mit Namen zwar Schon Abelind: Und wuche nicht auf der Linde, die Adelinde hieß? Wie es sich nun befinde; ich melde mehr nicht als dieß: Fest band an bem Baume sein Ross der junge helb Und stieg hinauf zum Saale: der war von Glanz erhellt. Und mitten in dem Saale stand ein goldner Stuhl, Den Froschen nicht, zu springen darauf aus sumpfigem Pfuhl;

Auch nicht bem Gaft zum Sibe; bas ware deutscher Brauch: Ein horn lag auf bem Stuble. Berftand ers Blasen auch? Er nahm es von bem Polfter und hob es an ben Mund: Da fieng er an zu blasen ob er es gleich nicht verstund.

Er mocht es felber merten, daß ihm die Kunft noch fremd; Doch wollt er fie erlernen: er hatte fich gestemmt Bider eine Saule und blies aus Herzenstraft: Das horn wollte berften; schier brach ber Saule ber Schaft.

Einmal hinein ju stoßen rieth ihm Biterolf; Er aber blies, als wollt er Eber, Bar und Bolf Aus bem Balbe blafen; er horte gar nicht auf; Bie jum Zapfenstreiche blies er mit Triller und Lauf.

"D weh meinen Ohren!" rief da Sintram: "It mir ber Tod geschworen? dem Künstler bin ich gram. Bo lernt' er solche Noten? die lauten abgeschmackt, Wie Kiefel und Schroten zum Mus zusammengehackt.

"Ich gebe mich gefangen, wenn bas noch lange mahrt: Ich bin ichon überwunden und zudte noch tein Schwert." Da rief er feinem Anechte: ber bracht ihm auf Befehl Ein Thier aus fremdem Lande; ich las es war ein Kameel. Kameel er felbst, der Schreiber! Wo hat er das wohl her, Daß ein Helb auf dem Kameele zum Streit geritten wär? Ein Thier mit langem Rüßel gebraucht man wohl zum Krieg, Iwei lange Zähne hatte das Ross, das Sintram bestieg.

So tam er angeritten vor seinen schmuden Saal Und stieg im Pinienschatten von dem Rüßelthier zu Thal; Laut wieherte vor Schrecken Belke, Dietleibs Mark, Berriß den Baum und barg sich in Sintrams grunendem Park.

Der schritt empor bie Stufen, wie eine Taube weiß Bon haar und langem Barte, der hochgewachsne Greis. Als Dietleib ihn erschaute, hielt er mit Blasen ein. Da sprach der Birth des hauses: "Run laß den Kahenjammer sein.

"Es ward jum Lautenschläger ein Efel wohl bestellt: hat sich bem Kammerfanger ein Waldhornist gesellt? Will beine Runst zerstören den Saal, ben ich erbaut? Wenn es die Balten hören, sie mußen brechen von dem Laut."

"Ich bachte nicht," fprach Dietleib, "von meiner Kunft fo gut: Laß mich nur gleich versuchen, ob fie folch Wunder thut. Wenn sie den Saal zerstorte, die deine mag ihn baun." "Nein, Lieber, laß," versette Sintram mit heimlichem Graun.

"Erst fag mir beinen Namen und wie bein Vater heißt. In bieses Horn zu stoßen war Niemand noch so dreist, Der nicht gewonnen hatte den Tod von meiner Hand. So heischt man mich zum Streite: das war dir wohl nicht bekannt?" "Allerdings, herr Sintram: barum blies ich just: Das Reiten und das Streiten ist meines herzens Lust. Ich ritt erst ganz vor Kurzem hinweg von einem Ort, Blutge Schwerter gab es und zerklobte helme bort;

"Schnelle Kampfer sturzten ju Boben links und rechts; Der schnellfte floh ben Ausgang bes morbrischen Gefechts. Bon bannen ritt ich herwärts: mir ward von euch gesagt, Ihr wart bei hohen Jahren noch nicht zu kampfen verzagt.

"Und hat euch Altersschwäche die beste Kraft gelähmt, Ihr weigert mir doch schwerlich einen Gang, weil ihr euch schämt. Ich bin ein Kind an Jahren, Ihr seid der Jahr ein Greis: Euch wendet schon den Ruden, mir lacht erst kunftig der Preis.

"Und meßen wir die Krafte, so hab ich nichts voraus." Der Rede zurnte Sintram: "Wer bist du?" rief er aus, "Ein Raufbold wie du scheinest ober ein Zungenheld? Wo hast du sagen hören in allen Reichen der Welt,

"Daß Sintram der Grieche je einen Kampf gescheut? So lang ich nicht sieche, noch fest den Grund wie heut Mit dem Fuße stampse und Kraft den Arm mir stählt, So bin ich weiß Gott ungern verlebten Greisen zugezählt.

"Es ist mein Bunsch inbrunftig, mein tägliches Gebet, Daß ich zu tämpfen finde: nie hat mich drum gefleht Ein Jungling: ungestreichelt gewähr ich solch Gesuch; Die Ich vergebens flehte, stehen Viel' in meinem Buch.

"Auch dir will iche nicht weigern, du bift zwar nur ein Kind. Erft aber laß mich horen wer deine Eltern find Und wie du felber heißest. Dein Bater, mert ich schon, Ift Biterolf der Marse: dem schlug ich ungern den Sohn."

"Den du mir da nennest," sprach Dietleib, "tenn ich nicht; Du willst mir ausweichen. Der Mann iste, der da ficht; Doch must du Namen wißen, so heiß ich Amelger Und hilbemel mein Bater: nun aber zaudre nicht mehr."

Da fprach Sintram ber Grieche: "Bohlan, fo tomm heraus. Doch fecten wir zu Fuße; es mochte bei bem Strauß Dein Rofs bich nicht tragen, wenn ich mein Thier bestieg. Es scheut ben Elephanten; ich scheue wohlfeilen Sieg."

## Sechstes Abenteuer.

bon Dietleibs Sonderfühne mit Adelinden.

Da giengen hin die Beiden und prüften ihre Kraft; Sie fochten mit dem Schwerte, nicht mit dem Eschenschaft. Sintram der Grieche war ein starter held, Doch stärter war der Jüngling, der sich zum Kampf ihm gesellt.

Ihr Streiten mahrte lange; die Schwerter waren scharf, Ob Keiner auch den Andern verwundet niederwarf. Die gute Ruftung wehrte dem schneidigen Stahl; Doch flog von helm und harnisch manches goldene Mal.

Sie trieben fich mit hieben wohl um und um im Kreiß, Bon Schlägen und von Schirmen ward beiden Streitern heiß. Nach manchem Gange hielten sie eine kurze Rast, Denn Sintram war ermüdet vom Kampf und von der Jahre Last.

Da sprach er zu dem Jüngling: "Bist du Bitrolfs Sohn, So sag es: allzulange gestritten ware schon." Dietleib versette: "Ich hatt es langst bekannt; Doch kenn ich nicht den Recken, den du nun zweimal genannt. "Du warst mein gerne ledig, ich mert es nur zu gut; Ich will dir Frist vergonnen bis du bich ausgeruht. Dann laß und diese Schwerter versuchen noch einmal: Eh wir heute scheiben muß Einer sinken zuthal."

Da hoben fie die Waffen und liefen fic an; Sie machten fich zu schaffen, bag weit erscholl der Tann. Sie wollten beibe fiegen; boch Reiner unterlag. Da ruhten fie nicht wieder bis zur Reige gieng ber Tag.

Da fprach Sintram ber Grieche: "Nun laßen wir dieß Spiel; Ihm fest für heut das Dunkel wie auch bem Tag ein Biel. Beim Sternenschein zu fechten hab ich mich nicht bedacht. Fahr jest mit mir zu hause und sei mein Gast über Nacht.

"Doch morgen in der Frühe, fobalb erbleicht der Mond, Bielleicht, daß unfre Mühe dann Eines Sieg belohnt. Eh wir am Abend scheiden nehm ich dich also vor, Du, sollst mit falschen Tonen nicht mehr entsesen mein Ohr."

Ihm folde Frift zu gonnen war Dietleib bereit, Denn alfo fprach ber Grieche, weil er mude war vom Streit Und matt von einer Bunde. Auch fiel ihm jest erst ein, Daß ihm baheim geblieben war fein guter Siegerstein.

Sie giengen felbander zurud zu Sintrams Schloß; Da ward auch eingefangen Dietleibs scheues Ross. Bor des Saales Stufen eine hohe Jungfrau stand: Die sah den Bater kehren diesem Jungling an der Hand. Daß sie gestritten hatten war ihr wohl bewust; Auch sah sie an bem Alten manch goldnen Mals Berluft. Da wollte sie es rächen an bem jungen Mann, Daß er von ihrem Bater ben Sieg im Streite gewann.

Sie lief ihm entgegen und griff ihn an fo schnell, Bu Boden war gerifen mit Eins der Junggesell. Sie hatt ihn bei dem Kragen nicht eben sanft gefaßt Und schier ben Halb gebrochen bem überwältigten Gast.

Den beucht' es große Schande, daß ihn ein Weib gefällt. Sich rang an ihren Händen empor der junge Held. Die Fingerspißen druckt' er der Maid mit solchem Drang Wie ein von Lieb Entzückter, daß Blut den Nägeln entsprang.

Ihr um den hals zu fallen hatt er wohl auch gewagt; Doch fah er überwallen die Augen schon der Magd. Sie bat gerührt um Frieden: der ward ihr gern gewährt: Er war von ihren Kräften mit manchem Male beschwert.

hatt er das rachen sollen an dem schönen Kind?
Sie hatte blaue Augen und hieß Jung Adelind.
So kam es wohl zur Sühne; doch war sie noch nicht voll, Ob mit dem Blut besiegelt, das ihren Nägeln entquoll.

Sie traten nun zu Dreien in Sintrams schmuden Saal: Den fanden sie erleuchtet, auch stand bereit das Mal, Die vollen Schüßeln dampsten, füß duftete der Trank. Ihm diente Sintrams Tochter und übte fleißig den Schank. Als er fie recht beschaute, fie mar nicht ftart allein, Sie hatt auch goldne haare und minniglichen Schein. Blaudugig, goldhaarig, es giebt nichts auf der Belt, Das den Mannern beger, jumal den braunen, gefällt.

Da schwand aus seinem Herzen allgemach der haß; Sie gurnt ihm auch nicht langer, wohl gewahrt' er das. Als sie ihm jest den Becher mit kuhlem Wein gebracht, Da fast' er ihre Finger, jum Danke bruckt' er sie fact.

Biel gelinder drudt' er fie jest denn vorher: Der Drud fcuf feine Bunden, er heilte fie vielmehr. Als fie ihm wieder schenfte, vergalt fie ihm den Gruß: Da trat ihm Adelinde auch fo gelind auf den Fuß.

Das Alles ließ der Bater, so schien es, unbemerkt; Der hatte sich für Morgen mit Epperwein gestärkt. Auch gieng er früh zur Ruhe: wer früh zur Ruhe geht, Reibt nicht so lang die Augen, wenn er am Morgen ersteht.

Den Griechen Sintram machte ber Epprier fo flug, Doch nicht fo, bag er zeitig nach feinem Steine frug. Man foll nichts verschieben auf ben anbern Tag! Das war eine Lehre, die in dem Weine nicht lag.

Auch Dietleib gieng zu Bette so balb ber Alte schied; Er braucht' um einzuschlafen nicht leicht ein Wiegenlied. Er wäre vor der Sonne gewiss nicht aufgewacht, Wenn ihn nicht Jemand weckte; doch das geschah um Mitternacht. Schon Abelinde mar es, die an fein Bette tam Und als er fanftlich rudte ihm Plat zur Seite nahm. Nun weiß ich was ihr bentet: ihr bentt, das war nicht fein Gewesen von der Jungfrau; doch leicht betrügt euch der Schein.

Ich will sie nicht vertheibigen: erzählen ist mein Amt, Und eures ist zu hören, bevor ihr sie verdammt. Der Brauch ist nicht zu loben, ich geb es gerne zu: Man foll Niemand stören in seiner nächtlichen Rub.

Es ift nicht beutsche Sitte, bas fei euch auch befannt, Die Madchen schlafen einsam sogar in Griechenland. Bo hatt es benn gesehen die schone Abelind? Ei, Roth lehrt beten, urtheilt barum nicht allzugeschwind.

Sie fprach ju dem Jungling: "Ich tomme jest hieher, Ich fah vielleicht euch morgen vor euerm Kampf nicht mehr. Bleibt aber ruhig liegen und rühret nicht mein Kleib. Ihr habt zwar heut erfahren, daß Ihr der Startere feib;

Doch damit iste zu Ende: bei Mir ist jest die Kraft, Das Blatt hat sich gewendet: seht diesen Stein, er schafft Benn ihr nicht Frieden haltet, daß ihr dem Bett entstiegt: Ber ihn befist, das wißet, wird nie im Streite besiegt.

Ich nahm ihn aus der Lade des Baters als er schlief. Daß ich nun zu euch komme, das deutet mir nicht schief. Ich hörte von dem Alten, als er sich heim begab, Er hab euch erst gehalten, ihr aber strittet es ab, Für Bitrolfs Sohn, des Marfen: dem ist er herzlich holb, Nun kann ich nicht erdenken warnm ihrs leugnen wollt, Daß euch der Bater zeugte. Mir ists gewiss genug: Ich hab ihn einst gesehen und ihr gleicht ihm Zug um Zug.

Noch muß ich euch bekennen, mich zwingt bazu die Roth, Da meines Baters Sterben oder eures mich bedroht: Es haben unfre Eltern uns beide früh verlobt. Benn ihr nun morgen wieder die Kraft im Zweikampf erprobt,

So erschlagt mir nicht ben Bater. Wenn ihr mir das versprecht, So schaff ich, daß ihr siegreich mir kehrt aus dem Gefecht. Ich will den Stein euch schenken, den ich dem Bater nahm: Er soll mir auch nicht todten ben verheißnen Brautigam.

Am Besten wars, ihr ließet das Kämpsen ganz und gar: Mich ängstet, wie es ende, doch hier wie dort Gesahr. Gesteht, ihr heißet Dietleib, seid unsres Gastsreunds Sohn, So schwinden mit dem Kampse die Sorgen, die mich bedrohn."

Wundernd horchte Dietleib auf ihre Rede hin; Er gurnte nicht dem Glude, das ihm so freundlich schien. Doch wollt er erst versuchen die forgende Maid. Er sprach zur Bettgenoßin: "Wenn ihr im Irrthume seid,

Und ich ber Sohn des Marfen wie ihr gewähnt, nicht bin, Wie habt ihre mit dem Steine zu halten dann im Sinn? Bollt ihr ihn dem Bater dann geben oder mir? Das lagt mich boch erfahren: ich frage nicht aus Neubegier."

#### 

Sie fprach: "Bie follt ich benten, bag du nicht Dietleib warft? Doch ift dir viel gelegen daran, daß dus erfährst, Bohlan: ich gab euch Beiden bann nicht den Siegerstein: Das Glud mocht entscheiben und die Starte zwischen euch 3wein."

"So gonnst du mir Guted," sprach Er, "nicht barum bloß, Beil einst die Eltern bachten zu einen unser Looß. Benn aber 3ch bich bate: Gieb mir den Stein, und gieb Dich selbst bazu: ich habe bich mehr als Leib und Leben lieb,

"Und will bir Treue halten mit herz und hand und Mund, — Ber dann ben Stein empfienge, bas thu mir auch noch kund." Sie fprach: "Ift bas nur Borwit, bie folche Frage stellt, So bist bus gar nicht würdig, wenn bir bie Antwort gefällt.

"Ich ließe mich erbitten, wenn du fo fprachft, vielleicht, Gefchah es in dem Tone, ber rechtem Ernfte gleicht. Meinem Bater unbeschadet, benn schufe feines Steins Berluft ihm Beh, fo schläng ihn die Tiefe beger bes Rheins."

Er fprach: "Ich bin zufrieden, ich frage bich nicht mehr. Run bist du mir verfallen, du schönes Mägblein behr. Du must nun bei mir liegen bis an den lichten Tag, Dich naher an mich schmiegen, die schon zu nahe mir lag.

"Denn hör, ich fprech im Ernste: Gieb mir ben Stein, und gieb Dich felbst bazu: ich habe bich über Alles lieb Und will bir Treue schwören mit herz und hand und Mund. Nimm biesen Ring als Mahlschap, so ist geschloßen ber Bund. "Ich bind, den dir bein Bater bestimmt, des Marsen Sohn; Der Bettsprung ist geschehen: so find wir Gatten schon. Es braucht davon zu wißen Niemand als du und ich. Dein Bater hort es morgen, wenn ihm die Kampflust entwich.

"Der Kampf muß boch geschehen; mir seine Waffen muß Dein Bater übergeben, nichts andert den Beschluß. Wenn ihn ein Andrer zwänge, wo bliebest du, mein hort! Er führe mit dem horne das Abenteuer nicht fort.

Sein Stein ift mir geworben, ich walte tunftig fein; Er tonnt auch beinem Bater nicht ewig Sieg verleihn. Benn er am Stabe schleichet, wird er dem Stein vertraun? Er ift, und wars ein Felfen, teinem Kinde mehr ein Graun."

So fpracen diese Beiben im trauten Schirm ber Nacht; Mit Ruffen und mit Kosen ward nun die Zeit verbracht. Sich wehrte seiner Minne nicht mehr Schon Adelind; Bas konntes ihr auch frommen, da Ihm der Stein den Sieg gewinnt?

Da kams zu voller Suhne; die erste war es nicht. Sie bat ihm ab verständig, wie es der Gattin Pflicht, Was sie als Jungfrau gestern dem Gast zu Leide that, Und bust' es ihm auch willig: das war ein weislicher Rath.

Sie branchten feine helfer, wie Brauch bei Suhnen ift, Sie schlichteten alleine hier allen ihren Zwist. Ein Frieden durch zwölf Manner halt oft nicht lange Stich; Doch biefer sollte mabren nach ihrem Willen ewiglich. Sie schied aus seinen Armen da taum der Tag begann. In hochgedanken schwelgte noch fort der junge Mann. Er hatt in kurzen Stunden ein liebes Weib erjagt; Auch freut' ihn wohl als Mitgift der Stein der herrlichen Magd.

### Siebentes Abenteuer.

Wie ihm Adelinde, sein Gemahl, verlobt mard.

Der Mond war längst erblichen und flar der Sonne Sieg, Da Sintram der Grieche dem weichen Bett entstieg. Er gieng den Jüngling wecken, der abgewendet lag Und gern den Eingang hatte gewehrt dem blendenden Tag.

Doch fuhr er froh vom Lager und gieng im Morgenfleib Dahin an Sintrams Seite durch Saal und Halle weit. Der wies ihm feine Schäße, manch ebles Kleinob, Gestein und Perlen prangend an Gefäßen goldesroth.

Die lichten Zierben hatte ber Griechen Kunst erbacht; Roch fremd in deutschen Landen war so erlesne Pracht. Dazwischen forschte Sintram nach seinem Siegerstein Und konnt ihn nirgend finden; wo mocht er verborgen sein?

Das Suchen muft er lafen als man ju Tifche lub. Der furze Morgenimbig befam bem Gafte gut; Der Wirth war verbroßen, daß er ben Stein nicht fand, Und gieng noch einmal suchen in Lade, Schrein und Gewand.

Alls Alles ihm nicht frommte, da macht er fich bereit Und hieß auch den Jüngling fich ruften zu dem Streit. Sie fochten eine Stunde und Kraft und Muth bewies Der Greis, obwohl er wuste, daß ihn sein Eröster verließ.

Sein Eidam ließ ihn kloben, boch fieng er jeden hieb 3hm auf, ber hinterm Schilde geruhig liegen blieb. Rur unterweilen schlug er ihm einen Schlag gurud, Und keinen Schlag vergebens, bie Gunft erwies ihm bas Glud.

Des Alten harnisch buft' es, sein helm und sein Schild; Ihn felber zu verwunden war er nicht gewillt. Als jest der Grieche nachließ, von Mudigkeit beschwert, Schlug er ihm aus ben handen Welfung bas schneibige Schwert.

Der Gegner war entwaffnet; boch nutt' es nicht ber helb: Er hatt ihn gern im Ringen zu Boben noch gefällt. Er warf auch Schrit die Baffe zu Welfung auf ben Sand Und faste bei ben huften ben Alten rasch und gewandt.

Der stemmte sich entgegen; er hatt es oft geubt: Sollt er sich so versuchen, des war er nicht betrübt. Doch begre Lehrer hatte der Jüngling wohl geschaut: Dem Ringkampf troft den Griechen sind Marschlands Bauern vertraut.

Nun tam es ihm zu Gute, daß er fo manchen Tag Den Eltern zum Berdruße auf Buhn und Boden lag, So oft mit Bauerlummeln in Scheuern sich gerauft: hier ward die Kunst zu Gelbe, die er sich dort hatt erkauft. Er hob in beiden Armen gemach empor ben Greis und legt' ihn nach ber Lange ju Boden facht und leis. Er fprach: "Willft du noch anders verfuchen beine Kraft, Ich fteh bir gern ju Diensten: ich weiß ju schießen ben Schaft;

"Ich fann den Bogen führen und werfen den Stein." Sintram aber ließ sich barauf nicht mit ihm ein. Er sprach: "Ich fah ber Proben genug von beiner Kunst: Es klingt mir in den Ohren, im Kopfe braut mir der Dunft.

"Du hast mich überwunden und hast mich noch geschont, Ich hab es wohl empfunden: des bin ich ungewohnt. Es ist mir nie geschehen, seit ich die Waffen nahm. Das Kechten meid ich fünftig: deine Stärke macht mich zahm.

"Ich will bein Mann nun werben und leiften bein Gebot: Dir ist mein Schlof verfallen und all mein Gold so roth. Doch laß mich erst erfahren, wer mir hinfort gebeut; Es fühlt' auch mein Gedachtnis feine Schwache nie wie heut:

"Dein Ram ist mir entfallen, ben bu genannt mir hast."
"Ich hab ihn selbst vergeßen," sprach der stolze Gast;
"Es war auch nicht der rechte, das sei dir jest bekannt:
Ich bin der Cohn des Mannes, den du mir zwier hast genannt,

Biterolf bes Marfen, der bein Gefelle war; Er trank ben Blutbecher mit dir vor manchem Jahr. Nicht schelte bein Gedächtnifs, es ift so schwach noch nicht: Du haft bes Freundes Zuge doch erkannt in meinem Angesicht." Des freute fich der Grieche: ihm schwand sein altes Leid Mit dem Berdruß, dem neuen, um die Niederlag im Streit: "Nun ist mir unerwartet der liebste Bunsch erfüllt! Barum aber blieb mir so lang dein Name verhüllt?

"Den bargest bu mir schwerlich mit beines Naters Math."
"Rein, ich gesteh es ehrlich, bag Viterolf mich bat
Nicht mit bir zu streiten: und hatt ich Zwölfmannfraft,
Doch burft ich es nicht wagen mit bir zu brechen ben Schaft.

"Nun wollt iche boch versuchen und hehlte mich bieber: Ich war beforgt, wir famen jum Streit fonft nimmermehr." Er fprach: "Wir find Gefellen; du thatest wohl daran: Sollt ich ben Sohn ihm fallen? ich hatt es nimmer gethan.

"Da du nun überwunden mich haft im Einzelstreit — Ich hätte doch gefunden den Meister mit der Zeit — So trost ich mich des Unsiegs, denn auf der Erde Kreiß Lebt nicht der Mann, dem lieber ich laßen möchte den Preis.

"Noch ist ein Wunsch mir übrig: war es auch beine Wahl, So gab ich meine Tochter dir gerne zum Gemahl, Und mit ihr Gold und Silber so viel als dir gefällt; Dir ist doch Alles eigen was meine Kammer enthält.

"Mir denkt, dein Vater hegte den gleichen Wunsch schon fruh." Doch Dietleib versetzte: "Das war vergebne Müh. Ich weiß, daß beine Tochter mich nimmer nehmen wird, Beil sie mich haßt; wir machen die Nechnung ohne den Wirth. "Du fahft wohl, gestern Abend fiel sie mich feindlich an; Schier hatten ihre Kräfte ben Tob mir angethan. Kaum tann ich sie noch sehen, daß nicht mein Herz erschrickt: Was that ich ihr zu Leibe, daß sie so grimmig nach mir blickt?"

Sintram fprach, ber Grieche: "Es wird fo schlimm nicht fein." Er gieng zu Abelinden und sprach mit ihr allein. Mit holden Worten trug er ihr seine Bunfche vor Und ruhmte fehr den Brautigam, ben seine Sorg ihr erfor.

Die Tochter fprach mit Jurnen: "Was muthest du mir an? Der so dich hat misshandelt, ben gonnst du mir zum Mann? Er schlug dir gestern Bunden und that dir heut noch mehr: Dafür soll ich ihn freien? das ist mir seltsame Mar.

"hat er dich so bezwungen, daß du nicht anders kannst? Wenn du auf die Bedingung das Leben nur gewannst, So muß iche freilich leisten." Der Nater sprach: "Nicht doch: Ich wunsch es felbst am Meisten; er aber weigert sich noch,

"Beil du ihn gestern anfielst: er meint, bu trugst ihm haß." Sie sprach: "Aus ganzem herzen, und Niemand wundert das. Warum foll ich ihn nehmen, wenn mich nicht will der Gaft? Es wird mir immer runder, wenn Du bezwungen ihn hast.

"Nie einen Mann zu nehmen hab ich dir oft gelobt, Der nicht so große Starte wie du im Kampf erprobt." Er sprach: "Ich kann dir melden, daß er viel größre hat; Dazu erzeugt' ihn Biterolf: drum leifte, was ich bich bat." Sie fprach: "Ich will ihn freien, wenn es nicht anders ift."
"So recht: ich muß bich loben, daß du gefügig bift.
Du wirst ihn also nehmen, gieb mir die Hand darauf,
Daß bich nicht wieder reue, eh man sie umdreht, der Rauf."

"Das darfft du nicht beforgen: ich halte gern mein Wort." Frohlich mit der Botichaft gieng der Alte fort. Die Tochter fprach im Stillen: "Wenn Er es auch nur halt, Nicht morgen eine Andre vielleicht ihm beger gefällt."

### Achtes Abenteuer.

Wie Heime Sintram den Grieden aus dem Drachen hieb.

Von Abelinden bracht ihm ber Later nun Bericht, Sie füge seinem Bunsche sich gern nach Tochterpflicht. "Ich dank euch," sprach der Jüngling, "wie ich billig soll: Euer Anerbieten ist mir lieb und ehrenvoll.

"Auch bleibt euch unverschwiegen der Dank, der euch gebührt: Daß ihr meine Sache so gut bei ihr geführt, Und sie beredet habet, so misslich es auch war, Dafür bin ich zu Diensten euch verpflichtet immerdar.

"Doch jest begehr ich Urlaub zu meinem Ahn zu ziehn, Der Herzog ist in Sachsen: es ist nicht weit dahin; Auch weil' ich da nicht lange: meine Mutter wünschte sehr, Ich möcht ihn nicht verfäumen, und billig ist ihr Begehr.

"Wenn ich von dannen fehre und find euch noch gesinnt Wie heut, so will ich freien die schöne Abelind." Der Greis versetzte: "Halt es damit, wie du begehrst Und fahre bald, damit bu und besto zeitiger kehrst. Obwohl ich gerne sehe, wenn du die Welt beschauft, Eh du in Dietmarsen bes Batere Fluren bauft. Du bist noch jung, das Freien hat solche Eile nicht; Auch ist noch unveraltet meiner Tochter Angesicht.

Ich will dir Waffen geben; Ich brauche sie nicht mehr. Auch hab ich wohl gesehen, dein Schild ist noch leer. Da Sintram den Griechen deine Kraft überwand, Soll dir im Schilde prangen sein Rußelthier, der Elephant.

Mir aus der hand geschlagen hast du heut ein Schwert, Belsung geheißen; das ist viel Goldes werth. Bon Mimen wards geschmiedet Siegfried dem Degen jung; Doch hat es ihm zerbrochen seines starten Armes Schwung.

Einer andern Waffe, die Schrit ift genannt, That zuvor das Gleiche des Helden ftarte hand: Drum schuf er dieses stärfer; zu schwer geriethe jedoch; Einst wust iche zwar zu führen, eine Weile weiß iche noch.

Den Schrit gab bir bein Bater, ich tenn ihn am Gehent; Doch follft du höher halten ben Welfung, mein Geschent. Biel beger ifte und schärfer, Mimes Meisterstück. Bon Siegfried zerbrochen ließ er bie Klingen zuruck;

Nach seinem Tobe fand sie sein Freund und Aunstgenoß hertrich von Straßburg, den nicht der Fahrt verdroß; Doch Drussan dem König des Landes war es leid, Daß ihm so weit entführte der Gast das edle Geschmeid. Da ftellt' er aus den Studen die Schwerter wieder ber: Daß fie entzwei gewesen, man glaubt es gar nicht mehr. In Napel dann erstand ich fie von dem weisen Schmied Um hohen Preis und schentte beinem Bater drauf den Schrit.

Hier liegen sie beisammen wie sich ein Bruberpaar Bohl unverhofft begegnet, bas lang geschieden war. Sie melben sich ber Thaten nun viel, die sie vollbracht; Auch Welfung konnte sagen von mancher fährlichen Schlacht.

Dir bleibt bier viel verschwiegen; nur Eines fuhr ich an, Das ohne mich zu ruhmen ich bir erzählen kann: Du magst baraus ersehen wie gut dieß Schwert und scharf, Das sich ben Sochstberühmten in ber Welt vergleichen barf.

Ich war vor wenig Jahren gelandet bei Otrant, Der Stadt an der Spife von Grofgriechenland. Meinen Bruder ju besuchen gedacht ich bort bei Bern In Garten seinem Erbe; bas lag mir aber noch fern.

Mein Ross gieng nicht geschwinde: es war ein Rüßelthier Wie das du gestern sabest; der Rosse hatt ich vier; Drei ließ ich dort im Hafen, das vierte trug mich nun. Neun Tag und Nächte war ich geritten ohne zu ruhn,

Am zehnten ward ich mude, besgleichen auch mein Rofs, Jumal mit glübem Pfeile die Sonne niederschoß. Da legt' ich mich im Schatten zu schlafen auf den Schild; Mein Thier ließ ich weiden im gelben Saatengefild.

Da mieb mich nicht der Schlummer. Unlange währt' es nur — 3ch muß dir jest schon melden was ich hernach erfuhr — So kam ein Wurm gefahren aus waldgem Bergesgrund Und riß mich von dem Schildrand in seinen gahnenden Schlund.

Als mein getreuer Bachter erfah des Drachen Graus, Er konnt es nicht ertragen: da riß er schnaubend aus. Der Anblick macht' ihn rasend: die Thiere scheun ihn all, Der Lowe selbst erzittert, vernimmt er seiner Stimme Schall.

Ich lag in seinem Rachen, und blidte halb hervor. Da drudt' ihn meine Schwere, daß er den Flug verlor, Umsonst die Flüget schlagend am Boden rampft' und glitt; Es waren scharfe Spuren, die mit den Krallen er schnitt.

So froch er aus der Ferne bem Elephanten nach, Der mit der Kraft des Rüßels den Bald darnieberbrach, Die Zornwuth zu kublen an Baum und Felsenwand. Das sah mit Erstaunen Dietrich der junge Weigand.

Er hatte nie gesehen ein Thier, bas biefem glich. Bu Beime bem Gefährten begann ba Dieterich: "Sieh biesen Auerochsen, wie grimm er ist und wild: Benn wir ihn zwingen konnten, wurd unfre Jagdluft gestillt.

"Bir haben nichts gefangen noch heut den ganzen Tag. Billft du mir Sulfe leiften, daß ich ihn tödten mag? Ich will ihn vorn bestehen, du greif ihn hinten an: Er kann uns nicht entgehen, um sein Leben ists gethan." Da fprach ber ftarte heime: "Nicht um ein Königreich Bestund ich folch ein Scheufal; es fieht nicht Stieren gleich. 3wei hörner trägt ber Auer, die find kaum halb so groß Als dieses Unthiers hauer: bes Kampfes sag ich mich los.

"Es ift ein Teufelsbraten: laß bich mit ihm nicht ein; Und ift dir nicht zu rathen, bein Ende muß es fein. Sieh wie das Ungeheuer den Schwanz am Ropfe trägt, Mit dem es Baum entwurzelt, junge Stämme niederfegt."

"Billst bu mir nicht helfen," sprach ber Held von Bern, "So leiste Gott mir Beistand, Ihm vertrau ich gern: Er hat mich nie verlagen. Ich muß dieß Thier bestehn, Das so ben Wald verwüstet, mag was da will mir geschehn."

Da sprang er von dem Rosse und bands an einen Baum; Mit Nagelring dem Schwerte durchmaß er rasch den Naum Und schlug mit großen Schlägen auf mein gezähmtes Thier; Ich sah es aus der Ferne, wo der Drache kroch mit mir.

Die Schläge frommten wenig, sie risten nicht die haut; Doch als mein Thier sie fühlte, da stands und stöhnte laut, Mit dem Rüßel zog es nieder den edeln Dieterich Und stampft' ihn mit Füßen, daß schier der Geist ihm entwich.

Da mochte doch heime den herrn in seiner Noth Richt ohne hulfe lagen; ihn jammerte sein Tod. Er eilte von der Seite dem Ungethum zu nahn; Doch wollten seine Streiche nicht auf der Schwarte verfahn. Da fprach er zu bem Berner, ber unterm Yauche lag: "Das Thier ist hart gepanzert, ba haftet nicht Ein Schlag: Wenn bu mit freien Sanden bas Schwert gebrauchen kannst, So stoß es bei bem Nabel in des Ungeheuers Wanst.

"Da mein ich, wird es haften." Der Rath war gut genug, Doch ift fein Thier auf Erben wie der Elephant fo flug: Er brudt' ihn mit dem Wanste so fest bem Boden an, Er tonnte sich nicht ruhren: um den Berner schiens gethan.

Als Falfe, Dietrichs Streitheugst, bes herren Noth erfab, Da wollt' er es nicht dulden was ihm zu Leid geschab. Er zerriß den Zügel, der an den Baum ihn band Und tam in großen Sprüngen ihm zu helfen angerannt.

Mit beiden Vorderhufen, die er hoch erhob, Schlug er auf die Lenden mein Thier, daß laut es schnob, Und aufsprang sich zu rachen. So tam der Berner los: Der faßte gleich die Klinge und stieß mit fraftigem Stoß

Dem Feinde sie von unten in die Weiche bis ans Seft. Dann war hervorzuspringen sein eiligstes Geschäft; Doch hatt er beibe Arme beströmt mit rothem Blut. Mein Thier fiel zu Boden, das stäts getreu war und gut.

Mit Streicheln sagte Dietrich dem edeln Fallen Dank. Da sam der Drache naher; immer tiefer sank Ich in den Schlund des Wurmes. Da sah das Heldenpaar Dem Rüßelthier entronnen bestürzt die neue Gefahr. Der Burm war ungefüge, wust und grenelhaft. Doch in den Waffen lahmte meine Schwere seine Kraft. Bie grimm er mit den Krallen und mit dem Schweife schlug, In fliegen und zu siegen ließ ihm die Beute nicht Ang.

Das saben bie Gesellen: ba rief er sie an: "Ihr guten Degen, helfet bem gottverlagnen Mann. Ihr habt mein Thier erschlagen, bas aus der hand mir ag, Der Zahmheit nur im Schrecken vor biesem Lindwurm vergaß.

Das Ungeheuer riß mich von meinem Schilb im Schlaf; Ich hatt es wohl bestanden, wenn es mich wachend traf. Ich sted ihm tief im Rachen, das schwächt seine Wehr. Nun haut mich aus dem Drachen; nicht lang ertrag ich es mehr."

Da waren sie zu helfen mir willig und bereit: Sie zuckten bald die Schwerter und mieden nicht den Streit; Doch letten die noch minder des Burmes Hautgeflecht Alls erft den Giephanten: sie schnitten beibe zu schlecht.

Noch eher schien zu frommen Dietrichs Nagelring Als Blutgang, Heimes Waffe, die nie zu Blute gieng. Dem rief ich zu: "Ich sehe, du bist nicht wohl bewehrt, Nie haften deine Streiche: nimm dieses treffliche Schwert

Aus des Drachen Kiefern, das er mit mir verschlang: Das wird die Schuppen schneiben, wenn es ein helb nur schwang." Da lief der starte heime und griff mit kuhnem Sinn Dem Drachen in den Rachen: er fand die Waffe barin, Bog fie heraus und schwang fie nach bem Wurme gleich : Durch Schuppen und burch Schilber fuhr ihm ba jeder Streich. Mir aber mufte bangen fur meine Glieber mit, Da Belfung folche Studen aus bem Ungethume fonitt.

Da rief ich, ihn zu warnen: "Du guter Helb, hab Acht, Ich stede tief im Wurme: brum bitt ich, haue facht. Ich forge, bu verwundest mich mit bem eignen Stahl: Gar scharf ift seine Schneibe." Gern that er, wie ich befahl.

Doch must ich widerrusen bas eigne Wort alebald, So geschah in seinem Schmerze mir von dem Thier Gewalt. Da sprach ich: "Gute Degen, haut zu nur ungehemmt, Da jest mit beiden Riefern so schlimm der Drache mich klemmt,

Daß mir das Blut in Strömen aus Mund und Nafen rinnt. Benn ihr nicht balb ihn töbtet, bin Ich des Tobes Rind." Sie folugen zu und hatten das Scheufal bald gefällt Und mich aus feinem Rachen heil auf die Füße gestellt.

Noch kannt ich nicht die Helben; da bot ich ihnen Lohn: Den weigerte zu nehmen Dietrich, der Königssohn; Auch verschmäht' ihn Heime: er habe so viel Gold Und nehme seiner Dienste nur von dem Herren den Sold.

Er gab mir doch nicht wieder, das ich ihm lieb, das Schwert. Ich wollt es ungern miffen, das fich fo gut bewährt. Doch es zurud zu fordern von ihm verbot mir Scham, Das er dem Drachenschlunde mit Gefahr des Lebens entnahm. 3ch fprach: "Eine Bitte muß ich wohl an bich thun: Nimm, biefes Schwert zu lofen, ben Schat in meinen Eruhn. Es hat mir Sieg erfochten so oft in hartem Streit, Und ward mir jest noch theurer, bas von bem Wurm mich befreit."

"Ber bist du, guter Degen?" hub da Dietrich an, "Und wohin willst du fahren, du fremder, greiser Mann?" Ich sprach: "Ich heiße Sintram und tomm aus Griechenland; Meinen Vater Herbrand hast du vielleicht mit Namen gefannt,

"Der in Amlungs Kriegen des Reiches Banner trug. Ich felber hab im Often gestritten lang genug: Hilbrand meinen Bruder such ich nun auf zu Bern; Auch sah ich Dietrichen, feinen fühnen Pflegling, gern."

"Billommen benn," rief Dietrich, "im Westen, guter Helb! Du follst bein Schwert erhalten und was dir nur gefallt. Du hast hier Dietrichen gefunden, und mir ahnt, Mein Meister ifts, ber borten sich Weg durch Wildnisse bahnt."

Er wars, der nach dem Junger ausgeritten war. Das gab ein Wiedersehen nach manchem Trennungsjahr! Doch meld ich es nicht weiter; Dir gnugt (ich steh am Biel) Wie scharf sich Welfung zeigte und wie er Heimen gefiel."

Noch fuhr er fort: "Den Drachen trag ich feitdem im Schild: In großen Irrthum brachte schon Manchen bieses Bild. Ich bin kein Drachentödter, das ist dir jest wohl kund; Siegfried den Griechen nennt mich jedoch ber Leute Mund."

### Meuntes Abenteuer.

Wie Dietleib Ifang dem Spielmann begegnete.

Da freute fich der Jüngling, als er das Schwert gewann: Er hieng es feiner Rechten, den Schrit der Linken an. Dazu gab ihm der Alte, eh er zu Roffe gieng, Noch halb so viel des Goldes als er vom Vater empfieng.

Er ließ ihn auch nicht scheiben ohne seinen Ause; Die Tochter must es meiden, das war ihr ein Verdruß, Ihn so oft zu kussen als sie wohl gern gewollt: Sie biß ihn in die Wange zum Zeichen, sie sei ihm hold.

Er ritt ben Burgmeg nieder und hielt fich auf ber Bahn, Die Sintram ihm beschrieben ju Billung feinem Uhn. Richt lange boch, so hemmt' er im rafchen Gang fein Pferd, Als fich zwei Wege schieben: der eine, nordwarts gefehrt

Gen Sachsenland, war eben, breit und bequem;
Der schlechtre lief nach Suden; doch war ihm der genehm.
Er dachte: Mehr Verlangen verspur ich nach Bern
3u Dietrich und Heimen, die Helden sah ich so gern,

Als zu meinem Ahnherrn, dem steinalten Greis. Ich lobe mir die Jugend, die zu genießen weiß. Grämlich ist das Alter, und ihm ist gram die Welt: Ich kann ihn noch besuchen, wenn es mir kunftig gefällt."

Da schlug er mit ben Sporen ben hengst und ohne Ruh Entlang der Saale gieng es bem hochgebirge zu. Da sah er vor fich reiten in farbenheller Tracht Einen Mann, ber war mit Liedern die Zeit zu fürzen bedacht.

Den grußt' er naber tommend, und ihn ber Sanger auch. Sie fragten fich um Mare wie es ber Wandrer Brauch, Wohin fie fahren wollten. Da fprach ber Gaft: "Noch weit Ift mir das Ziel entlegen und nußen muß ich die Zeit,

"Daß ich es balb erreiche: es liegt mir mancher Strom Und mancher Berg bazwischen. Der Kaiser hat von Rom Bu Etel mich gesendet, der heunlands König ist. Den fand ich nicht zu hause und schier verstrich mir die Frist,

"Eh ich ihn traf. Nach Welfchland eil ich nun zurud, Daß ich ihm Botschaft bringe." "Das fügt sich mir zum Glud," Sprach der junge Degen: "mir steht nach Bern der Sinn. Da schuf es mir schon Sorgen, daß ich des Wegs unfundig bin.

"Darf ich bich nun begleiten, fo ift bas abgethan; Dich führt beine Strafe wohl nah vorbei baran." Der Frembling fprach: "Ich hatte bich jum Begleiter gern; Magft bu mir aber sagen Wen bu suchen willst in Bern? "Bielleicht des Kaifers Neffen?" Der junge Held fprach: 3a. "Den wirst bu bort nicht treffen," begann der Spielmann da. "Er ist nach Breisach eben geritten an den Rhein 3u Harlung, seinem Obeim: der Sammelplaß soll da fein

"Für die beutschen Fürsten, von dort gen Nom zu ziehn: Ermenrich entbot sie zum Reichstag dahin. Es kommt mit König Rothern wohl bald zum offnen Bruch; Es hangt nur an dem Kaiser und seinem endlichen Spruch."

"So muß ich benn nach Breifach, weilt da Dieterich. Benn ich ben Weg nur finde! du weist ihn sicherlich Und willst ihn mir beschreiben." Das that der Gast alsbald: "Gen Westen mußt du reiten durch den Thuringer Wald.

"Dich dann gen Suden wenden bem schönen Spechtshart zu. Bom Spechtshart in den Schwarzwald: von dannen findest du Dich leicht zu Harlungs Beste. Du weist hieran genug; Bielleicht auch begegnet dir balb bes Landgrafen Bug,

"Der von Hilburghausen nach dem Spechtshart fährt Mit Iran feinem Bruder. Wie Hilburg sich beschwert, Sie rächen bald an Salmann die Jagd in ihrem Tann, Mag sie derweil ein Andrer auch jagen als der eigne Mann."

"Bas rebest bu von Hilburg? Beshalb beschwert sich bie? Das must bu mir noch sagen, benn ich vernahm es nie." Da sprach ber gute Bote: "Das ist ein langes Lieb; Doch will ich bir es singen bevor ber Schwarza Bett uns schieb: Herr Eberwin ber Landgraf im Thuringerwald Erharrte faum ber Stunde, da früh der Hahnruf schallt, Mit Habichten und Hunden zu reiten in den Tann: Das gefiel der Frauen übel, denn sie entbehrte den Mann.

Am Abend schlich sie traurig ins ode Bett hinein, Es war so kalt und schaurig bei Binterezeit allein; Erwachte fie am Morgen, so war es wieder leer: Sie hatte nicht vernommen sein Gehn noch seine Biederkehr.

Einft ließ der Graf entbieten bei frischgefallnem Schnee Sein fürstlich Ingefinde ju jagen hirfc und Reh. Drei Wochen sollte mahren die Luft, der hornerklang. Als das Frau hilburg borte, die Weile deuchte fie lang.

Da nun beim erften Jagen ber Laudgraf ihr Gemahl Sich ohn ein Wort zu fagen von ihrer Seite stahl, Da blieb auch Sie nicht liegen, sie fuhr alsbalb empor: Den Mantel umgeschlagen gieng sie hinaus vor bas Thor.

Bor dem Thor im Felde stand ein Lindenbaum Und ringe war Schnee gebreiter wie ein weicher Flaum. Sie fah sich um und frahte, ob fie auch Niemand seh: Den Mantel ließ sie fallen und warf sich selbst in den Schnee.

Sie lag bequem und ftredte fich aus die Lange lang. Dann ftand fie auf, ben Mantel fie eilende um fich fcwang. Da war ihr Bild erwiedert im tiefen Schnee zu fcaun: Sie war gar fcon gegliedert, die allerschonfte ber Fraun. Sie gieng jurud jur Beste; bei Tische fag ber Graf: "Bie fruhftudt ihr fo zeitig und ftort das hand im Schlaf? Bas foll uns das bebeuten?" Da sprach der Graf: "Das macht, Es ist ein Schnee gefallen, der labt den Baidmann jur Jagd."

Sie fprach: "Du reitest immer auf obe Marten aus Und hast die schonsten Thiere zu jagen dicht am haus. Benn du die jagen wolltest, so warst du Abends hier Und schliefst in deinem Bette:" Da sprach der Landgraf zu ihr:

"Frau, hier bei meiner Beste lief nie so ebles Wild, Das sich zu jagen lohnte, noch meine Jagdlust stillt. hier läuft nur kurzes Wildbrat, das nicht des Schießens werth. Nie hab ich folche Thiere meine hunde jagen gelehrt."

Da fprach die schöne Grafin: "Du irrst, bei beinem Schloß Ift solches Wild zu finden, daß du auf schnellem Ross Wohl lang auf oden Haiben und Marken schweisen magit, Eh du so eble Thiere, wie hier zu fahn find, erjagit.

"Das beste bieser Thiere, das jemals ward gesehn,
Sah ich erst diese Stunde vor unserm Burghof gehn.
Willst du hinaus mir folgen, nur eben in das Feld,
So magst du noch es jagen, wenn es dir anders gefällt.

"Dein Rofs in Schweiß zu setzen bedarfft du nicht darum, Die Hunde, die es begen, schlägt es nicht lahm und krumm. Du ganz alleine fängst es, wofern es dir behagt; Behagt dire nicht, so wiße, daß es ein Anderer jagt." Der Graf fprach: "Nun verlangt mich doch dieses Wild zu schaun." Da gieng er vor die Beste hinaus mit seiner Fraun. Sie kamen an die Linde; da sprach sie zu dem Manu: "hier hat das Thier gelegen: nun sieh die Fährte dir an.

"Besinne bich: erkennst du was für ein Wild es war?" Der Graf besah die Fährte: da ward es bald ihm flar, hier hatt im Schnee gelegen ein edles Frauenbild. Es brauchte kein Besinnen, alsbald erkannt er das Wild.

Da fprach die Königstochter: "Bedent es wohl, Gemahl, Bo hast du eh gesehen solch Thier in Berg und Thal? Billst Du es nicht jagen, so jagte ein andrer Mann." Der Landgraf sah die Schneespur und sah die Landgräfin an.

Er fprach: "Ich muß gestehen, das ift ein ebled Thier Und Niemand foll es jagen, das wiße, außer mir. Ber des sich unterfieuge, dem nahm ich wohl ein Pfand, Er tame mir nicht wieber in meine Schnure gerannt."

Da fehrt' er in die Beste und rief den Mannen zu, Daß sie mit Ross und Hunden sich gaben in die Ruh. Der Schnee sei schon, doch wurde so bald nichts aus der Jagd. Ein ander Wild zu jagen war er zu Hause bedacht.

Doch wahrt er jest so ängstlich nicht ferner sein Gebeg; Wenn dir sein Jug begegnet, so zeigt er dir den Weg. Nur hute dich vor Salmann, nimm an der Jagd nicht Theil, Noch Theil an der Beute: bedeute beger dein Heil."

#### **38** 71 €

"Ich muß bich jest verlaßen: ich reite grade fort Der Saal entlang; dich leite der Schwarza steiler Bord. Bielleicht fehn wir und wieder zu Bern oder Rom, Benn du dem Berner folgest zu Ermenrich seinem Ohm."

So schied ber schnelle Bote; boch eh er ihn verließ, Must er ihm noch sagen, daß er Isang hieß, Eigels Sohn, des Schuben: er war ein Sanger gut. Mit Worten und mit Weisen erboht' er Manchem ben Muth.

# Behntes Abenteuer.

Wie hildburg den milden Jager vermunfchte.

Dem Thuringer Walde ritt nun Dietleib zu. Bald muft er herberge, die Sonne gieng zur Ruh, Bei einem Köhler nehmen unterm Dach von Moos. In biefer Wildniss wohnen schien ihm ein gludliches Loof.

Doch wollt er es nicht theilen und ritt gar früh davon; Der Wirth, der ihm den Weg wies, verschmähte jeden Lohn. Da dankt' er ihm und wandte sich tiefer in den Tann. Der Nennweg war erstiegen eh der Tag den Sieg gewann.

Jest von der Höhe nieder trug fein Ross ihn bald; Bei Hildburghausen kam er wieder aus dem Wald. Da sah er einsam stehen im Feld den Lindenbaum: Er dacht an Jsangs Märe von dem Bild im schneeigen Flaum.

Auch jest war Schnee gefallen, doch jenes Bild verschneit. Die Gräben und die Wälle der Burg umritt er weit: Da fand er offen stehen das südliche Thor Und auf den Grasen warten viel grüne Jäger davor. Mit klingendem Spiele zog manche Schar voraus; Die Andern harrten lange des Grafen dort im Haus. Ihn hielt sein Weib zurucke, sie bat und fieht' ihn lang, Die seinen Hals inbrunftig mit weißen Armen umschlang.

Sie fprach: "Laß dich erbitten, zieh nicht auf diese Jagd: Mich qualten bofe Eraume nun schon die britte Nacht, Als hatt ein wilder Auer dich auf fein horn gespiest: Der Auer ift mein Bater, ben deine Aussahrt verbrießt.

"Der Oftfrankenkönig ist mächtiger als du: Nun laß ibm feine Marken, laß ihm fein Wild in Rub. Bieh nicht zum Frankenwalde, zum Speffart zieh du nicht; Ich fürchte, sich erfulle zu bald mein nachtlich Gesicht."

"Traume find Schaume," fprach herr Eberwin,
"Ich hab es geschworen auf diese Jagb zu ziehn.
Bon Brandenburg entbot ich den Markgrafen ber:
herr Iran ist gekommen, bu fahst ihn hier, auf mein Begehr.

"Blieb ich nun felbst zu hause um eines Weibes Angst, Bas follt er von mir denken, und dir, daß dus verlangst?" Sie sprach und rang die hände: "So zieh in deinen Wald, Mit hörnern und mit hunden werd er durchforscht und durchhallt:

"Da mögt die Luft ihr bufen." Er fprach: "Wir mögens nicht, Mein Wald ift ganz verödet: Rolf, mein Baidmann, fpricht, Des Edelwildes lebe feine Klaue mehr darin: Das hat bein Vater Salmann gethan mit wölfischem Ginn. "Er zog vom Frankenwalde dem hohen Rennsteig nach, Brach dann in mein Gehege; da schlug er so und stach Und schoß mit seinen Jägern: mein Wild ist alles todt. Er wollte mein nicht harren, obwohl es Rolf ihm gebot;

"Doch ließ er mir fagen, daß Er mein Bild erschlug. Den Schaben und die Schande foll rachen dieser Bug. Es wird des Speffarts Thieren bekannt in kurzer Frift, Ob ein schlechtrer Jäger der Eidam als ber Schwäher ift."

Da fprach mit hellen Thränen das schöne Frauenbild: "Ihr hest die Hunde beide: ich Arme bin das Wild. Bald jagt mich der Bater, bald jagt mich der Gemahl: Wie lange soll iche tragen? mich tödtet endlich die Qual.

"Bift du nicht erft geritten in meines Baters Mart Mit Iran, beinem Better? Bohl war der Schabe ftart, Den ihr gethan: ihr weiltet im Speffart einen Mond: Der Baren, Bisende habt ihr da wenig geschont,

"Der Sber noch ber hirsche: wohl sechzig Thiere schlugt Ihr Zwei dem Frankenkönig: wart ihr bazu befugt? Ich weiß, zu diesem Zorne wer euch gestachelt hat: Nordian ber alte; der wird des Jagens nicht satt.

"D muft er ewig birichen, wenn er im Grabe lag, Nach Auern und nach hirschen bis an den jungsten Tag! So wurd ihm wohl vergolten das Leid, das er mir schafft, Da bald der Tod den Bater, wo nicht den Gatten mir rafft." Ohnmächtig in den Sanden barg fie ihr Angesicht; Bas man gum Eroft ihr fagte, sie vernahm es nicht. Der Landgraf fprach: "Mit Beinen behältst du heut nicht Necht, Bie schwach sonft gegen gabren sich zeigt der Männer Geschlecht.

"Richt Nordian, dein Bater hat diefen Born entflammt: Du haft ihn mit Unrecht verwünscht und verdammt. Buerft brach der König mein Necht und auch zulest: An Jedem wirds gerochen, der mein Gehege verlest."

Für todt blieb Hildburg liegen, hinaus schritt ihr Gemahl. Da hatt er bald bestiegen fein Rofs vor dem Saal; Mit seinen Jagdgesellen ritt er den Andern nach: An Salmann wollt er rächen seine Schand und feine Schmach.

So fuhr nach bem Speffart ber fuhnen Jager Jug, Er fuhr gar wohl geruftet und war auch ftart genug. Boran auf hohem hirsche der Jager Nordian; Einft hieß er Schwedentonig, jest eines Markgrafen Mann.

Dann fam der Markgraf felber, Jran genannt, Dem Chel gab zu Leben Brandenburg das Land. hund und habicht führt' er im Fähnlein und im Schild, Auf helm und Sattelbecten der beiben Jagdthiere Bild.

Der stolze Landgraf folgte, der eifrige Mann, Der von dem Heunenkönig Thuringen gewann. Ihm lief im gelben Schilde ein Eber und ein Bar; Der Eber war sein Zeichen: Schweinstöpfe trug er noch mehr

#### **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **3** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36** ★ **36**

Verstreut im Mappenroce, an Sattel und Panier. Das Bildschwein ist im Balbe bas wildeste Thier: Jum Wappenbild erkoren hatt es herr Eberwin, Beil ihm tein Wild dem Baidmann fo übel zu faben schien.

Der nachste war ein Nitter von Brandenburg ber Mart, Aus wendischem Geschlechte, gewaltig hoch und start, Dabei verzagten Muthes, des Grafen Kammerling, Bon dem er Schimpfeshalber im Schild den hasen empfieng.

Run folgten fechzig Ritter Irans und Eberwins; Die waren hobes Muthes: fie fpotteten, fo fciens, Des Wenden und des hafen; doch Ritter Baldemar Bar des fcon längft durchäfig, er ward es faum mehr gewahr.

Das Jagdgeleite schloßen gelernter Jager viel; Sie führte Rolf ber Waidmann, dem biefe Fahrt gefiel. Bohl hatt auch ihn verdroßen des Königs Uebermuth, Der ihm den Wald veröbet troß feiner forglichen hut.

Schweißhunde, Saufinder fprangen viel umher; Dachofchliefer, Bullenbeißer, es war ein zahllos heer. Die besten Bracen führte zulest am goldnen Seil Sintram der hundewarter: der versuchte hier jest sein heil.

Dietleib erkannte mit Nichten diefen Mann. Er hatt ihn schier erschlagen: wer fah ihm bas nun an? Er hört' ihn Sintram nennen; vielleicht bewog ihn dieß, Daß er sich ihm gesellte und ins Gespräch mit ihm ließ. Sintram erfannte ben ftolgen Gaft alebald; hier schwieg er ber Begegnung doch gern im Sachsenwald. Daß er ber haut fich wehrte, er trug ihm drum nicht haß; Barum ihn frug ber Frembling, gar willig sagt' er ihm bas.

Er frug: "Du heißest Sintram: wer hat bich so genannt? Sintram ber Grieche, ber ift mir wohl befannt." — "Bon bem hab ich ben Namen, hort' ich, empfahn. Mein Bater ift sein Better: ber alte Berchtolb war ihr Ahn."

"Du weist wohl auch zu sagen," sprach ba Dietleib, "Beshalb so muste klagen bes Landgrafen Beib? In naher Freunde Herzen wer hat den Zorn entfacht? Barum ist seinem Schwäher der Graf zu schaden bedacht?

"Bobl bort' ich, daß guch Salmann dem Eidam Feindschaft trägt; Ber aber hat der Erste so heftgen 3wist erregt? hat alle Schuld der Alte, das bleiche Schattenbild? Und zurnen sich die Fürsten nur um das wenige Wild?"

Darauf verfette Sintram, Herdegens Sohn: "Ich bin hier noch ein Neuling und weiß nicht viel davon; Doch will ich gern vermelden was ich bisher erfuhr. Das Wild ists nicht alleine, dir half dein Wiß auf die Spur.

"Der Alte trägt auch schwerlich allein die Schuld am Streit — Er dient dem Markgrafen, der wohnt von hier so weit — Bielleicht, daß er dad Feuer so viel er kann noch schürt. Doch hat der Graf dem König die einzge Tochter entführt. "Wie mocht er ihm vergefen, bag er fich bes erfühnt? Warb auch feitbem ber handel vertragen und gefühnt (Es war einmal geschehen), doch blieb ein Groll zurud: Der zengt nun neues Unfraut; es bringt auch sicher kein Glud." —

"Entführt, die icone hildburg? Co ward fie ihm versagt: Barum denn hat dem König der Cidam mifsbehagt? Ift er nicht ebenburtig?" Der Andre fprach: "Man weiß Es nicht genau zu fagen; viel Wunder füffern fie leis,

"Als waren biefe Bruder, oder ob es Bettern find (Daß Niemand auch, wie eigen, hier rechten Grund gewinnt!), Bon einem Schwan gezogen erst jungst an deutschen Strand, Bielleicht gar hergestogen: wem ist die Wahrheit befannt?

"Dem König Egel waren gerade Lander feil. Heunland hatt er gewonnen, und muft es in Gil An Lehnsfürsten geben: da famen fie zurecht. Sie heißen beibe Grafen, boch Niemand tennt ihr Geschlecht.

"Ben follt es noch erstaunen, daß König Salmann Den Eberwin nicht wollte zu einem Tochtermann? Run ist ere boch geworden durch einen Bunberring. Das laß bir erzählen, es ist ein seltsames Ding.

# Gilftes Abenteuer.

Wie der Candgraf Schon Hildburg entführte.

Der Landgraf fandte Boten in der Oftfranken Reich, Schon Hilburg zu werben, das Mägblein ohne Gleich. Sie wurden wohl empfangen; doch ihr Gewerbe nahm Sehr läßig auf der König: folchem Freier schien er gram.

Die Boten fehrten wieder und brachten den Bericht, Ihn wolle König Salmann zu einem Eidam nicht. Herr Eberwin ergrimmte, der eifrige Mann: Er fuhr zu feinem Bruder und sprach um Beistand ihn an.

Mit heerestraft erzwingen woll er die schone Maid. Der Markgraf sprach: "Wir find ihm gewachsen nicht zum Streit. Er ist ein reicher König und zählt ber Mannen viel: Mit Gewalt nicht, nur mit Gute gelangst du hier an das Biel."

Da gab ihm der Markgraf ein toftlich Kleinod; Bon Bem es der empfangen, ift nicht zu wißen Noth. Ein Ring wars, der sich theilte und in zwei halften gieng, Benn man ein Stiftchen brudte: wer Einen halbreif empfieng Entbrannte Dem in Minne, der den andern trug. "Nun reite felbst zu Salmann, mit feinem Heereszug, Mit wenigem Geleite, und bitt ihn um die Magd. Es barf bich nicht befümmern, wenn er sie wieder versagt.

"So wende dich an Hilburg und gieb ihr halb bas Gold Und halb behalt es felber: so wird die Maid dir holb. Wie du den Goldfinger der Schönen hast beringt, So geht es nach dem Sprichwort: dir ist die Jungfrau bedingt."

Der Landgraf fuhr zu Salmann nach des Bruders Rath Und ward da wohl empfangen, bis er um Hildburg bar. Der König sprach, er leiste sonft gerne sein Begehr: Die Tochter geb er Keinem, der nicht König sei wie Er.

Da mandt er fich an hildburg und fprach zu ihr allein Biel zärtliche Worte. Da ließ das Mägdelein Den Bater mit fich schalten: der Mann sei ihre Wahl, Den ihr der König gönne zu einem herrn und Gemahl.

Er wiße, Wer ihm zieme zu seinem Schwiegersohn; Sie wolle den am Wenigsten, dem ihre hand er schon 3weimal geweigert habe." Er bat, sie hielt sich steif: Da stieß er unversehens ihr an den Finger den Reif

Und fprach: "Dein Bater weigert bich Jedem noch zur Zeit; Dennoch bist du mahrlich eine ablige Maid. Ich muß dich ewig minnen: nimm bieß zum Pfand bafür." Er wünscht' ihr wohl zu leben; sie Gleiches ihm nach Gebuhr. Nun mahnten die Gefährten den Grafen mit der Fahrt Gar übel zufrieden; Er nach feiner Art Ließ sie bei dem Glauben; doch heimlich war er frob, Ald war ihm wohl gelungen: zu sich felber sprach er so:

"Bir bleiben in der Nahe und fahren noch nicht heim: Der Samen, den ich fate, treibt bald feinen Keim." Sie ritten um die Beste: da mahrt' es turze Zeit, So tam die Königstochter in schöner Frauen Geleit.

Run tufste fie ben Grafen und zeigt' ihm holden Muth In freundlichen Gebarden: einen Apfel roth wie Blut Gab fie ihm beim Scheiben und fprach: "Sei mein gedent." Wie klein es war und werthlos, ihn freute boch bas Gefchent.

Er tof'te mit dem Apfel den Tag über viel, Barf ihn in die Lufte und fleng ihn auf zum Spiel. Und einst im Niederfallen griff er so hart danach, Daß ihm in zwei Stude der schone Apfel zerbrach.

Er nahm bie Stude beibe und fah fie an genau: Mit Kunft geschnitten hatte fie bie hand ber foonen Frau; Und in dem Kerngehäuse, schier hatt ere nicht entdeckt, Da war mit Goldbuchstaben ein zierlich Briefchen versteckt.

Das las er ganz alleine; geschrieben stand barin: "Dir entbietet holde Minne Hildburg die Königin. Sie hörte dich betheuern, du liebtest sie so sehr, Und ist es wahr, so glaube, das Mägdlein liebt dich noch mehr.

Digitized by Google

"Billft du nun zu ihr kommen, wenn sie dir Botschaft schiett, Geheim, daß nicht ihr Vater noch sonst Wer dich erblickt, So wirst du wohl empfangen: nur laß beine hand Keinen Schaden stiften an König Salmanne Neich und Land?"

Da freute sich ber Landgraf; er hielt den Brief für sich Und harrte nun der Botschaft. Eh lange Zeit verstrich, So fuhr daher ber Sänger, der Isang wird genannt: Der ist in allen Reichen, au allen Höfen bekannt.

Er war bes Grafen Gunftling, bem er von feinem Lieb Dießmal ein Schreiben brachte. Was ihm die Schone schrieb, Das hab ich auch erfahren: "Dir fendet holden Gruß Hilburg die Königstochter, die dich heimlich minnen muß.

"Der König ist geritten gen Breisach oder Bern: Billst du sie nun besuchen, dieweil ihr Vater fern, Go fahr in aller Stille mit wenigem Geleit: Sie hofft es bald zu fügen, daß du schauen magst die Maid."

Da hieß er gleich sich ruften vertrauter Freunde zehn; Niemand am Hofe wuste, wohin es follte gehn. Sie ritten durch die Walber und meist in tiefer Nacht, Und vor dem dritten Morgen war ihre Neise vollbracht.

Bei Burzburg am Maine wuft er ein heimlich Thal: Er hieß am Tag da harren der Mannen fleine Zahl, Und schlich sich nach dem Dorfe. Gar niedrig war das haus, An dem der Laudgraf flopfte: da fah ein Mannweib heraus Und hub schon an zu scheiten. Sein Aleid gestickt mit Gold Bot er ihr an zum Tausche: da wurde sie ihm hold. Er wand ihr fahled Kopftuch sich um das dunkle Haar Und schloff in ihre Hadern. Da hatt es keine Gefahr,

Daß Wer ihn kennen sollte. Sein Aussehn war nicht fein; Die Gaßenjungen liesen ihm allwärts hinterdrein Und schrieen: Heppa, Heppa! So hieß das Bettelweib. Sie hatt in begern Jahren zu Kauf getragen den Leib;

Jest fehlten ihr die Kunden: sie war verlebt und alt; Doch ist fein Mannsbild länger und derber von Gestalt. Drum wählt' er ihre Kleider zu seiner Mummerei. Das Schloßthor war offen; in die Halle trat er frei.

Die Königin, Frau Herburg, saß da mit ihren Fraun Und Hildburg, ihrer Tochter. Die faßte gleich ein Graun, Alls sie die Vettel sahen: "Was solls, was willst du hier? Wer hat dich eingelaßen? fort, aus dem Hause mit dir!"

Sie fprach: "Ich will auch gehen, wenn ihr mich gut beschenft; Umsonst kanns nicht geschehen: wer das von Heppa denkt, Der kennt sie noch übel. Sie thut es gern fürs Geid; Sie borgt aber Niemand, sie ist nicht gerne geprellt."

Als das von ihr Fran herburg, die muntre Frau, vernahm, Daß sie heppa heiße, sie war ihr minder gram. Sie hatte von der Alten vernommen manches Mal: Nun schuf es ihr Kurzweil, sie zu schaun in ihrem Saal. Es ichien auch nicht zuwider der lofen Madchen Schar, Die gerne lachen mochten, daß fie gefommen war. Sie spaßten mit ihr lange und trieben manchen Scherz. Da faßte fich auch hilbburg, die Konigstochter, ein herz.

Sie fprach zu ihr: "Run fage, wenn du es wifen kannft, Bie Manchen du zum Manne in Einer Nacht gewannst?" Da that das Weib, als fehle zu sprechen ihr der Muth, Da eine Königstochter sie anzureden geruht,

Und hob all ihre Finger empor ob ihrem haupt. Die Mabchen lachten wieder: fie hatten wohl geglaubt, Behn Manner habe heppa gehabt in Giner Nacht. Biel Andres hatte hilburg fich bei dem Beichen gedacht.

3hr blieb es unverborgen, wie sie den Saal betrat, Es sei als Weib verkleibet der Landgraf ihr genaht. Als überm Haupt er recte die Finger alle Zehn, Da wuste sie, wie Manchen er zum Geleit sich ersehn.

Da nahm das Fraulein Aepfel und gab davon den Fraun; Mit rothen Wangen waren sie golden anzuschaun. Und Einen goldnen Apfel warf sie dem Weibe zu: Die schnitt ihn wie die Andern entzwei und aß ihn in Ruh.

Der Brief, ben er wieder darin verborgen fand, Gab ihm gewiffe Kunde, daß ihn die Maid erkannt. Da sputete sich heppa zu scheiden aus dem Saal, Der Frauen heil erwünschend und ihren Madchen zumal. Da gieng zu ihrer Lade herburg die Königin. Ein Kopftuch und ein hembe fand sie darin: Die schenkte sie ihr beide und ließ sie aus dem Thor. Wie sehr den Brief zu lesen der Graf sich sehnte davor!

Doch muft er siche versagen bis in den stillen Grund. Ihr mochtet felber hören mas in dem Briefe stund. Er las, das Fraulein tomme zu Nacht an jene Statt, "Bo heppa zehn Manner in Einer Nacht genommen hat."

Sie mochte leicht errathen, wo er verborgen lag; Doch währte nun ohn Ende der sommerlange Tag. Bis Mitternacht zu harren, das war auch gar zu arg! Dazu schien ihm nicht sicher der Wintel, der ihn verbarg;

Doch blieb er unvermelbet bis in die tiefe Nacht. Da rauscht' es in den Buschen, Fußtritte schlichen facht: Ber tommt, wer iste? Zwei Frauen: die Gine sprach: "Bist bier Mein Lieb, mein allerliebsted? und Ber ist ferner mit dir?"

"Ich bins, mit meinen Zehnen," fprach der Graf begludt. Berrath beforgend hatt er ichon das Schwert gezuckt. Das warf er jest zu Boden, und fprang hinzu und ichlang Ihr um den hals die hande und bergt' und tufste fie lang.

"Run bringt und die Roffe, Gefahrten, bald herbei!" Ein Beib war mitgetommen: er fragte, wer die fei? "Ein armes Beib aus Burzburg, die bei dem Schlofe wohnt; Nun gieb ihr hemd und Kopftuch, fo ift fie reichlich belohnt." Die wurden ihr gegeben, es ichien ihr volles Glud; Mit einem Briefe ichicte man fie jur Stadt jurud. Den brachte fie am Morgen herburg der Königin: hildburgs Entführung ward ihr gemeldet darin;

Doch folle sie nicht trauern: es sei der Tochter Wahl; Bon Thuringen heiße der Landgraf ihr Gemahl. Also kam zu Tage diese ganze List. Was soll ich mehr erzählen? da ihr das Uebrige wist.

### Zwölftes Abenteuer.

Wie Waldemar die Braut erwarb.

Die fühnen Jäger ritten den Tag und auch die Nacht: Da fanden sie am Morgen bes Spessarts grüne Pracht. Die Kronen sah man ragen von Silberreif erhellt, Es gab ein herrlich Jagen: des freute sich mancher Held.

Einen großen Wisend hatte der König Salmann Bon Jugend auf erzogen in seinem tiesen Tann. Es war ein Stier, der stärkste, der jemals Hörner trug, Groß und ungeheuer und wild und wüthig genug.

Ebler Wisende hatt er viel erzielt Mit den Auerfühen, die der König hielt. Ihn durste Niemand jagen noch seine junge Brut: Herr Salmann ließ sie hegen als wars sein theuerstes Gut.

Da sprach Markgraf Iran ju feiner Jager Schar: "Run nehmt mir vor Allen bes alten Wisenbs wahr. Wir sind ihm nachgeritten bei unfrer ersten Jagd Und haben feiner Jungen genug zu Falle gebracht.

"Ihn felber zu erlegen gebachten wir ichon oft, Da warf er grimmig nieber, bie ihn zu fahn gehofft. Doch foll ere jest entgelten: fein Leben mabrt nicht lang: Ihr Mannen, bort, ich fese ben bochften Preis auf ben Kang.

"Es gelte Tangermunde, die blubende Stadt, Und Lorenz die Jungfrau, die fie zu Leben hat. Ein Wald ist bei dem Leben wohl sieben Meilen breit: Da mag er immer jagen mit feiner berrlichen Maid."

Als das die Degen hörten, da wurden fie erpicht: Lehn und Jungfrauen verschmahen helben nicht. Sie wollten alle fangen den alten Wisendstier, Dazu die Braut erlangen: das regte große Begier.

Sie ließen gerne leben die Baren und die Saun, Die Buffel und die hirsche: das half nicht zu der Fraun. Nur Iran und der Landgraf, dazu des Jäger Rolf, Die wollten nichts verschonen als nur den Fuchs und den Wolf.

Auch fo ber alte Jäger, ber König Nordian, Der hatt in turgen Stunden verödet fchier den Tann. Die Thiere, die fie fällten jum Berdruß und Hohn Dem Oftfrankenkönig, fie berührten nichts bavon

Als was die Hunde fragen und mas die Anappen sich Jum Imbise brieten: so war es ritterlich; So hatt es auch gehalten Salmann der König hehr Im Thuringer Walde, wo er Schaden that so schwer.

Des holges enthielten fich nicht die Furften ftolg: Sie brauchten Nachts gur Beimacht manche Scheite holg Und fällten rings die Baume um jede Feuerstatt; Noch heut ift es wufte, wo ihr heer gelagert hat.

Als Morgens mit den Jägern den dichten Bald durchfuhr Nordian der greise, da fand er eine Spur Mit ungeheuern Stapfen tief in den Sand gedrückt: Da freute sich der König als war der Fang schon geglückt.

Hier war der große Wisend gegangen offenbar. Er flog mit Spornstreichen voraus der ganzen Schar Und bracht auf diese Fährte manch guten Stöberhund: Es war der große Wisend, tein Zweisel blieb an dem Fund.

Als das die Jäger hörten, sie murden alle frob: Das gab ein Hörnerschallen, ein Rufen, ein Halloh! Sie riefen Cangermunde und Jungfer Lorenz! Und tamen all gefahren die Spur des großen Wisends.

Der Fahrte folgend trieben bie hunde bald ihn auf; Sochlautende Braden mit vogelschnellem Lauf. Das Thier mar geschwinde; doch holten sie es ein. Auf feinem 3manzigender ritt Nordian hintendrein.

3wei Baibhunde führt' er am Seile, Stutt und Stapp, Und manchen Jagdspieß trug ihm Sintram nach, der Knapp. Dann kam der Markgraf Iran in stürmender Eil; Paron und Bonike, die Bracken führt er am Seil. Des Grafen Truchfeß folgte, er war geheißen Trent, Mit Sellmann und Seila. Der Nächfte war der Schent: Un feinem Leitfeil fprangen die Pegen Raufch und Laufch; Kur eine Freiherrntrone gab er sie nicht in den Taufch.

Die besten Schweißhunde, die der Graf besaß, Und deren Ruhm mit Nichten das Heldenlied vergaß, Die waren von den Peßen gefallen allzumal; Man zählte sie auch selber zu der besten Bracken Sahl.

Als der Wifend hörte der Hifthorner Schall, Und fah um feine Beichen die Hunde fpringen all, Die ihn gelöft umbollen, da fest' er fich zur Wehr, Und ftieß mit den Hörnern den Einen hin, den Andern her.

Die ihm gelang zu treffen, die ließen ihm wohl Ruh; Da festen ihm die Andern nur besto härter zu. Doch ward die Meute dunne von seinem Grimm zulest; Die Bullenbeißer hatte schier all der Bulle zerfest.

Als Nordian der Jager die hunde mangeln fah, Dem Truchfeß des Grafen gebot der Alte da: "Nun löfe deine Bracen und laß sie an das Thier." Das that der Trenk: da sprangen sie drauf mit mordrischer Gier.

Bon beiden Seiten fuhren fie auf den Wifend los, Seila und Sellmann, und schenten feinen Stoß.
Jest mieden fie das Rläffen, das Beißen aber nicht, Sie wusten wohl zu treffen, was man von Rläffern auch spricht. Er mufte Sahnweh flagen, so bifen fie fich fest Und hiengen ihm am Ohre von rothem Schweiß genaßt. Da wandte fich zur Nechten bas Walbthier schnell genug Und ftieß mit den hörnern dem heila unter den Bug,

Daß er ihn ganz durchbohrte und weithin von sich schmiß. Und gleich zur Linken stoßend, wo Sellmanns Jahn ihn biß, Rahm er ihn auf die Hörner und warf ihn hoch empor. Das sah der wilde Jäger, der seine Zeit nicht verlor.

Da gebot er bem Schenken, ber Puttlig war genannt, Die Pegen zu löfen: der that es unverwandt. Die Pege Lausch erspähte sich gleich den schlimmsten Plat: Unter die Beine mit einem jählingen Sah

Fuhr fie dem Auer und faßt' ihn beim Gemacht: Dem wehrlosen Opfer ergieng es da schlecht. Brullend vor Schmerzen in die Höhe fuhr ber Stier Und fiel auf die Hundin herab, das achzende Thier,

Daß ihr der Rudgrat fnidte unter feiner Wucht:
Sie brachte nimmer wieder fo guter hunde Bucht.
Run hatt ere ju ichaffen noch mit der Raufch allein:
Um Fleischwulft des hodere fcuf die mit Ragen ihm Pein.

Da ftieß er fie hernieder an eines Baumes Aft Und schlug fie mit ben hufen ju Tod in grimmer haft. Dann schaut' er stolz nach Feinden sich um im weiten Kreiß. Das sah der Jäger Nordian: nicht lange fäumte der Greis. Die eignen hunde sandt er auf das hornthier ab, Die für die besten Jäger galten, Stutt und Stapp, Bon allen Waidhunden, die man in Liedern preist, Mit Nordian dem König in hohen Jagden ergreist.

Stutt fprang ihm auf den Naden und bif fo tief sich an, Daß Blut die weiße Wamme des Stiers hinunter rann; Stapp fuhr ihm an die Gurgel und hieng und schwelgte da In Fleisch und Schweiß des Wildes, dem nimmer weber geschah.

Da warf bas haupt der Buffel jurud mit folder Kraft, Daß sie emporgewirbelt, den Bliden entrafft, Die Glieder schon zerbrachen in reiner Lufte Blau, Eh sie ben Boden farbten schier nur ein blutiger Thau.

Nun ließ feine Braden der Brandenburger lod: Das Thier begann zu scheuen, seine Schmerzen waren groß. Der Landgraf beste seine, mit Namen Frech und Gier: Die jagten durch die Saide den graunvoll brüllenden Stier.

Die beiden Jager folgten fo fonell mit hornertlang, Daß weißer Schaum den Roffen aus rothen Ruftern fprang. Bald giengs burch Did und Dunne: der Ochfe wurde toll, Da fic die Meute mehrte der hunde, die ihn umboll.

Hier stand er jest am Berge: ben mocht er nicht hinauf; Da kehrt er um und wandte verzweifelnd den Lauf Das Haupt zum Stoß gebogen durch all der Jager Schar. Der ihm zuerst begegnete, das war der feige Baldemar. Der ritt ihm aus dem Bege in großer Herzensnoth; Der Bifend folgt' ihm brullend, benn fein Gewand war roth. Es macht die Ochsen muthend, wenn sie die Farbe fehn: Der mit bem hafenbanner meint' es war um ihn geschehn.

Bom Roffe fprang er eilende und flomm auf einen Baum: Auch auf ben hinterfußen erlangt' er da ihn taum; Doch hielt er fich nicht sicher und flieg zum hochften Aft. Der war zu schwach, er knickte und niederstürzte der Gaft.

Nun ftand bas Thier barunter, von manchem hund geschredt: Da fiel ber Ritter nieder (wer hatte fichs erfect?) Dem Bullen auf ben Naden, von bem er niederglitt, Ein Bein an jeder Seite auf seinem Ruden faß und ritt.

Der Stier rif aus; ber Nitter vor der Gefahr bes Falls, Die Sande beide klammert' er bem Auer um den Sais Und hielt so gut er konnte sich fest in seinem Six: Sein Noss, das nie gerittne, gieng mit ihm durch wie ein Blis,

Den Feigling zu tragen am Wenigsten gelaunt. Die dieses Reiten saben, die waren all erstaunt; Wie es begonnen hatte, der Behnte wust es nicht. Der Markgraf sprach: "Ich sebe dort ein wunderlich Gesicht:

"Den Wisend seh ich laufen und rennen was er kann, Und zwischen seinen Hörnern reitet ihm ein Mann." Auch Nordian der alte sah es, Wikings Sohn; Das sah er nicht, der Reiter war gern mit Ehren bavon. Da rief ber wilde Jäger: "Das heiß ich fühne Birsch! Ich bin wohl eh gesprungen vom Ross auf ben Hirsch: So tollen Sprung zu wagen hatt ich mich noch bedacht. Das Thier muß bald erliegen: so kommt zu Ende die Jagd.

"Ihr Jager, heht es alle bis es zu Boden frurzt:" Da wurde feinem Roffe ber Zügel verfürzt. Sie fprengten durch die Haide dem Hornwild nach im Flug, Das wilder nur den Boden mit gespaltnen Klauen fchlug.

Die hörner und die hunde, die schollen, bollen laut, Die Berge widerhallten, daß allem Wilde graut. Die Baren und die Bolfe und mancher giftge Burm Berbargen sich im Dicicht nicht zu erliegen dem Sturm.

Da blied der milde Jager, daß ihm das hifthorn borft. / Die jungen Bifende im innerften Forst Burden aufgetrieben von dem heifern Schall. Der Jungen waren sieben, dem Alten folgten sie all.

Der feige Wende fah est das war ihm erft ein Graus!
Ihm drohten fechzehn hörner: wie brach der Schweiß ihm aus!
Er hielt sich an der Mahne, er hielt sich an dem Wulft;
Er forgte, wenn er fiele, er kriegte felbst ein Gefchwulft.

So lief bas Thier gegeistert zu Ende schier den Walb; Julett auf grüner Lichtung erathmend macht' es Halt. Da griffen es die Hunde des Grafen, Frech und Gier Und Paron und Bonike: die standen es alle vier.

Raum fonnt es fich noch rubren, geschwächt war feine Wehr, Die stolzen Hörner führen: ber Mann war ibm zu schwer. Da fam ber Markgraf Jran herbei mit blankem Spieß: Der alte Wisend stöhnte indem ber Stahl ibn burchstieß.

Ein Blutstral fam geschoßen, bin fant das eble Wild. Bom Sattel sprang der Ritter, des Todes bleiches Bild. Er dankt' es seinem Heile, daß er entsommen war; Doch ward ihm Lob zu Theile, denn Jran sprach zu Waldemar;

"Aller Manner feigster beuchtest bu bisher, Der Kühnste nun erscheinst du in aller Manner Seer. Ber hatte meiner Leute folch Bageftud vollbracht? Das genießest du noch heute: bir ift die Braut zugedacht,

"Die Braut und Tangermunde, die blühende Stadt: Mit helm und Uft empfange das Gut an dieser Statt; Dazu wird dir die Jungfrau daheim in unsrer Mark." Er nahm die Gabe zitternd, es deucht ihn selber zu stark.

Da fprach ber greife Nordian: "Mich haft bu bent beschämt, Der ich bieber jum Ritte mir hirsche nur gezähmt; Du lehrst mich Auer reiten: des bin ich eingedent: Rimm biefen Zwanzigender benn beiner Maid zum Geschent."

Er nahm bie Wahrzeichen und nahm bas zahme Wilb Und führte ftatt bes hafen ben hirschen nun im Schild. Er hatte Glud: wer Glud hat, ber führt die Braut wohl heim. hier schließt bas Abenteuer; es gab dem Sprichwort ben Reim.

# Dreizehntes Abenteuer.

Wie Iran gefangen mard und frau hildburg ftarb.

Die Jagd war zu Ende, und doch nicht ganz und gar, Da junger Bifende noch mancher übrig war. Doch Dietleib weilte langer nicht hier in trager Ruh: Er nahm von Sintram Urlaub und ritt dem Schwarzwalde zu.

Den Belle ließ er traben und sparte nicht ben Sporn, Doch scholl ihm in ber Adhe noch manch gewundnes horn. Da tam er an ein Bager, dem war geschwellt die Flut Bon großen Thauwettern, wie es im Fruhjahr wohl thut.

Eine breite Weibe hob fich dort einfam aus dem See; Ein Mann faß auf der Weide, dem war von herzen web. Er wintt' aus allen Kraften, als er den Gast ersab, Und fleht' ihn um Erlöfung, denn er vertummerte ba.

Er konnt ihn nicht erretten, das Waßer war zu tief; Er sah auch keinen Nachen, bis ihm der Fremdling rief Und zeigte, wo im Weidicht verborgen lag der Kahn, Da fuhr er hin, und siehe, der Alte war es, Nordian. Der fluchte Bachilben, ale er ihm naher tam, Und allen Bellenmadchen: er war bem Bager gram: "Mir felber follt ich fluchen, daß ich mich täuschen ließ, Der ihre Lucke tannte, die sie so oft mir bewies,

"Die manches Schiff zerschlagen mir hat auf hohem Meer, Mich aus dem Land ließ jagen, — daß mich ihr haß hieher Berfolgen wurd aufs Feste, so tief ins innre Land, Ich hatt es nicht vermuthet: sie wird mir heut erst recht bekannt.

"Auf diesem Weidenstumpfe saß ein Auerstier: Ich weiß nicht, ob den Jägern hierher entrann das Chier, Ob es die Welle wachsend sich hier zu bergen zwang? Genug, ich fand es sigen, und mich verlockte der Fang.

"Ich nahm biefen Nachen, ber bort am Ufer lag: Nie lernt ich Schiffe steuern, nun, einen Kahn vermag Bohl meine Hand zu führen, bacht ich in meinem Sinn: Und sieh, zur Weibe glitt ich auf glattem Spiegel babin.

"hier trat ich, nach bem Auer ju zielen, auf ben Grieß. Da fprang er von bem Baume in meinen Kahn und stieß In bie Flut hinaus bas Schifflein burch seines Leibes Bucht: hier von bem Stumpfe fah ich ihn landen bort in ber Bucht.

"So hatten wir bie Plate getauscht, ich war geprellt Und mufte hier verschmachten, wenn Du mich, junger helb, Nicht jest zu Lande brachtest." Das that der Jungling gern; Doch mocht er heimlich lachen bes alten flutscheuen herrn.

Simrod, bas Amelungenlieb. II.

Bald ichieden fich die Degen: jum Speffart fubr der Greis, Wifenden nachzustellen in fühner Jäger Kreiß. Gen Guden ritt Dietleib, über gebautes Land Und durch die tiefen Wälber, wo bie schwarze Föhre stand.

Wie manchen Tag er branchte, bis er nach Breisach fam, Das kann ich euch nicht melben, weil ich es nie vernahm; Doch fand er da ben Berner bei Harlung seinem Ohm. Da war auch König Etel: sie wollten alle nach Rom.

An Dietriche Seite fab er einen schwarzen, starken Mann: Dem war er schon begegnet, er wust auch wo und wann: Er durft ihm ohne Bangen wohl in die Augen sehn; Der Andre war gewaltig, er must es still ihm gestehn.

Er schien auch zu behagen Dietrich bem Degen behr, Drum mied er nicht zu fragen wie er geheißen war. Da sprach der Gast: "Ich heiße mit Namen Amelrich, Und hilbemel mein Bater; Dietmarfenland erzeugte mich."

"Bas willst du denn hier suchen?" fuhr der Berner fort; "Du fuhrst lange Wege hieher an diesen Ort." Der Fremdling sprach: "Mein Belke muß immer traben scharf Bis ich den Hauptling sinde, der meiner Dienste bedarf,

"Der Waffen ihm zu pflegen, ber Roffe wie bes Guts; Und was mir wird befohlen, bas leift ich willgen Muths, Wenn mir die Kräfte reichen: denn viel vermag ich nicht, Obwohl ich Manches lernte. Von Einem hört ich Bericht, "Der Dietrich heißt von Berne: am liebsten bient' ich dem Bon allen Ronigsfohnen, war ihm mein Dienst genehm. Run aber last mich fragen wer Ihr seid, und wohin Ihr denkt von hier zu fahren, wofern ich zu dreist nicht bin,

"Bon Euch Bescheib zu beischen, wie Ich ihn euch gesagt: Ihr mußt mire nicht verdenken, wenn ich zu viel gefragt. Ich bin hier fremd, und weiß ich auch was sich schiedt zu haus, Doch kam ich früher niemals aus meiner heimat beraus

"Und tenne nicht bie Sitte, die hier zu Lande gilt." Da fprach ber Bogt von Berne: "Du thatest recht, es schilt Dich Niemand um die Frage und Jedem steht sie an. Nun hat es sich nicht übel für dich gefügt, junger Mann,

"Benn du Dietrichen suchest, Dietmars Sohn, Und ihm zu dienen bentest: bu siehst ihn vor dir schon; Mit ihm den guten Degen, den man heime heißt, Und manchem helb verwegen, der in seinem Dienst sich fleißt.

"Ich verdent es auch mit Nichten, bir zumal, dem Gaft, Daß zum Gebieter lieber du Mich erfehen haft Als andre edle Manner: dir ist mein Dienst bereit: Bewahr uns benn die Rosse und unser Eisengeschmeid.

"Wir weilen nicht mehr lange bei harlung meinem Ohm: Dann follst du mich begleiten zu Ermenrich gen Rom; Eines Knappen eben bedurft ich so wie du." Das hörte Dietleib gerne: gar willig sagt' er ihm zu. Richt manchen Abend wahrt' es, so bracht ein Bote gut Dem König Egel Mare, die trubte seinen Muth. Gefangen sei im Spessart der Markgraf Iran Und Eberwin verwundet: das habe Salmann gethan.

Bu hilbburghaufen liege ber Landgraf auf den Tod, Und groß fei um ben Gatten der iconen hildburg Roth; Doch ihren Bater freue, daß er die Schmach geracht, Den Fall bes ebeln Mildes und fein gebrochenes Necht.

Bon Tangermunde fandte den Boten Balbemar, Der von den Brandenburgern allein entronnen war. Auch Nordian der Alte lieg in des Königs haft, Sintram und all die Ritter, so viel der Tod nicht gerafft.

Raum war diese Zeitung erschollen an dem Rhein, So ritt ein schwarzer Ritter zu Breisache Thoren ein. Aus seinem Schilde brobte der Eber und der Bar; Doch wollte Riemand glauben, daß es der Landgraf selber war.

Ob fein herr gestorben, so fragte man ihn bang, Ob feine hoffnung bleibe? da er vom Pferde sprang. Er sprach: "Bo ist herr Chel? dem geb ich gern Bescheib: Ich bring ihm begre Botschaft als errathen läßt mein Rleib."

Er faß in harlungs Saale: fie führten ihn bahin: Da erfannte gleich ber König feinen Grafen Ebermin: "Willommen, Tobtgeglaubter! Du stellft bich unserm Spruch: Wir mußen bich bestrafen, wenn Salmann klagt um Friedensbruch." "Ihr hießet mich willfommen, die Strafe tam zu fpat; Doch will ich fie erbulden, wenn fo ber Sinn euch rath, Und Ich zuerst bem König in seine Marten brach. Nur lofet mir ben Bruber; nach Willen schaltet hernach."

"Bird er ihn lofen lagen?" fprach ber König hehr. "Den ihr ihm beibe thatet, ber Schaben ift zu fchwer. Du nahmst ihm seine Tochter und schlugst ihm fein Bild: Er ift in großem Borne, ber wird so leicht nicht zestillt."

"Ich muß um ben Bruder in Angst und Sorgen stehn," Sprach Cherwin, "ich möchte den Stolzen selber flehn, Daß er ihn ledig ließe; doch bin ich ihm verhaßt. Man sagt, in diesem Hause werd er erwartet zu Gast.

"Benn ihn da bitten wollten fein Wirth und biefe herrn, Bas die begehren möchten, das that er Alles gern; Dazu Fran Bolfriane, herrn harlungs Gemahl: Bo ift die Wohlgethane, der Schönheit leuchtender Stral?"

Sie fprachen: Unfern Bitten wurd er fein Ohr nicht leihn; Doch wenn bein Weib ihn bate, so gieng er Alles ein. Schon Hildburg, feiner Tochter, die er so lang nicht fab, Der könnt er nichts versagen, zu jeder Bitte fprach er Ja.

"Die hattest du beger an beiner Statt gesandt." Als das der Landgraf hörte, da deckt' er mit der Hand Die Augen und kehrte sich wie gefoltert um. Er kam nicht zu Worten, jeder Frage blieb er stumm. Da fprach Rönig Egel: "Nun sag und beine Roth." Da brach er aus: "Wohl war ich Unselger beger todt, Als bag ben haber bußte bas herrliche Weib. Ich konnt es nicht verhindern, sie gab um mich den fußen Leib.

"Satt ich mich warnen lagen! oft sprach bas edle Bilb: 3hr heht bie hunde beide, ich Arme bin das Wilb. Bald jagt mich ber Vater, balb jagt mich der Gemahl: Wie lange soll iche tragen? mich töbtet endlich bie Qual.

"Richt Qual hat fie getodtet, fie ftarb den Tod mit Luft. Das Gift entsog fie lächelnd ber Wund in meiner Bruft Und legte sich zu sterben mit freudigem Gefühl; Ich konnt es ihr nicht wehren: ich lag für todt auf dem Pfühl.

Der Sper war vergiftet, mit dem mich Salmann stach; Doch hat sie und verziehen eh ihr das Auge brach. Den Bruder nur zu retten gebot sie mir zulest: Sie forgt', aus Rache murbe dem bald das Meger gewest.

"Bollt Ihr ihn nun nicht fiehen, fo weiß ich keinen Eroft: Es ist um ihn geschehen, sein herz ist ihm erbost. Mein Beib hab ich verloren; wenn auch mein Bruber starb, Bas soll mir dann das Leben, das sie so theuer erwarb?"

Die edeln Fürsten sprachen: "Biel hoffnung bleibt bir nicht; Bir haben der Gewährung gar kleine Zuversicht. Bernimmt er bag fein Giftsper die eigne Tochter traf, Ber soll das anders bufen als der gefangene Graf?"

# Bierzehntes Abenteuer.

Wie frau Venus Iran und Bolfrianen beftrichte.

So gieng er ungetröstet hinaus von den Herrn. Da sprach' er Bolfrianen, des Hauses Wirthin, gern. Er ließ sich zu ihr bringen und bat sie um Gehor: Er konnt es nicht ertragen, wenn er den Bruder verlor.

Bas er fie bitten mochte gewährte fie mit Luft. Ein Bildnife fah er hangen der Frau an schöner Bruft. Berwundert sprach der Degen: "Ber gab euch dieses Bild? Berzeiht und gönnt mir Antwort, die mehr als Neugierde stillt."

Sie fprach: "Es ift mein Gatte: er hats jum Drachenstein Gefendet mit dem Werber, der mich ihm follte frein. 3hr findet es doch ähnlich?" Er fprach: "Nicht allzusehr: Es gleicht meinem Bruder Iran je länger je mehr.

"Benn ihr ihn schauen solltet, gewise, ihr gabt mir Recht; Er wird euch ewig danken was ihr zu thun versprecht." Da sprach die Bohlgethane: "Bielleicht, daß es gelingt; Leid ist mir um den Jüngling, daß ihn der Kerker bezwingt. "Benn anders dem Graubart noch Frauenhuld behagt, Bill ich ihn alfo fleben, daß er mir nicht versagt. Berweilt so lang, doch meidet bes Schwähers Angesicht: Erfährt er Hilbburgs Sterben, so gewährt er mir nicht."

Am Morgen tam ber König: herr harlung, ihr Gemahl Mit Dietrich und Epel empfieng ihn vor dem Saal. Er trat hinein: da mühte sich Niemand noch um ihn, Bis jeht ihn zu begrüßen des hauses Wirthin erschien.

Den goldnen Becher reichte fie ihm, ber war fo blant, Sie trug ihm Schild und Baffen beiseit, dieweil er trant, Empfieng ben Becher wieber und tufte froh ben Saft, Eh fie mit linden Sanden ihm nahm bes haleberges Laft.

Sie hatt ihm bald am Harnisch den letten haft entstrickt; Berbindlich that sie Alles und zierlich und geschickt. Ihm ward an ihrer Seite der Ehrensit am Tisch, Sie schnitt ihm jede Speise, das Brot, den Reiher, den Fisch.

Die besten Bifen legte sie ihm von Allem vor Und war über Tische für Ihn nur Aug und Ohr. Die Andern zu bedienen siiß sich manch edler Knecht; Ihr blieb ben Greis zu pflegen ein vorbehaltenes Recht.

Es verbroß auch nicht bie Andern: sie waren jung, er alt; Doch ließ sie ihn nicht merten, daß er dafür ihr galt. Er schien sich zu verjüngen indem er bei ihr saß, Sie zog ihn in Gespräche, daß er ber Jahre vergaß. Dem Alter hilft zu Jugend des Beine berebter Saft, Scheintobte zu beleben hat auch die Schönheit Kraft; hier hatten fich verbundet die Schönheit und der Bein: herr Salmann ward ein Jungling, denn Bolfriane ichenkt' ihm ein.

Der gramlich war und murrisch, verbroßen, lebensmud, Den sah man heiter, frohlich, entschloßen, lustdurchgluht. Dem sonst die Rede stockte, dem floß es nun vom Mund, Selbst hohe Schwure lockte bem Lieb und Wein aus Herzensgrund.

"Bir fagt mir viel," begann fie und nunte wohl die Zeit, "Bie ihr fo treuergeben mir wart und dienstbereit; Doch follt' es fich erweisen, man fand euch nicht zu haus." "Ihr kennt mich schlecht," versett' er und trauk ben Goldbecher aus.

"Stellt mich auf eine Probe, ich besteh sie sicherlich." "Bohlan, auf Eine Frage," sprach sie, "bescheidet mich: Bozu ist dieser Schlußel, der euch im Gürtel stedt? Er ist so groß und mächtig, daß mich sein Anblick erschreckt."

Er fprach: "Es ift ber Schlußel, ber meinen Zwinger schließt: Der Freche soll verschmachten, ber all mein Bild gespießt."
"Ift viel baran gelegen, daß er ench nicht entspringt?
Das freut mich: so erfahr ich ob ihr ein Opfer mir bringt.

"Ich bitt euch um den Schlifel und ben gefangnen Mann." Er fprach: "Ich wills gestehen, es liegt mir viel baran; Doch gilt hier tein Bedenken, benn es ist Eur Begehr. Ich will ben Thurm euch schenken, nur sag ich Eins euch vorher: "Gar wenig mag euch frommen womit ich euch begabt, Benn ihr fie ju befreien nicht schnelle Boten babt. Gie fagen eine Boche bei Ginem Laibe Brot Und find fie nicht gestorben, fie todtet balb die hungerenoth."

Sie nahm von ihm den Schlufel und fagt' ihm freundlich Dant. Gar bald von feiner Seite, der lang noch faß und trant, Schlich sie sich weg und fuchte den Grafen Eberwin:
Sie warfen sich zu Pferde und flogen pfeilschnell dabin.

Wom Schwarzwald gieng jum Maine die Reise Tag und Nacht: Bu Burzburg ward im Zwinger der Gefangene bewacht. Sie schentten ihm bas Leben, der schier verschmachtet lag: Aus Bolfrianens Augen schien doppelt hell ihm der Tag.

Er fah ihre Buge nicht heut jum erstenmal: So war ihm oft erschienen, ber Schönheit vollster Stral, Ein Weib auf weißer hinde beim Abendschein im Balb: Bor einem hohlen Berge verschwand die holde Gestalt.

Bohl hatt ihn vor der Schonen Edart einst gewarnt: Gar viel der herzen habe das Trugbild schon umgarnt. Er nannte sie Frau Benus, eine arge Zauberin: Der sei gewiss verloren, dem sie bethore den Sinn.

Andern hieß fie Freia, und die geringste nicht Bon Asgards hehren Göttern; gütig, mild und licht Burbe sie gepriesen und allen Menschen hold; Unselig sei, der niemals der Liebesgöttin gezollt. herr Iran glaubt' ihm gerne, der Gutes von ihr fprach; Sie zog ihn oft verschleiert in Waldesnacht fich nach. Run tam fie, ihm die Bande zu lösen, unverhüllt; Er ftand erstaunt, betroffen als war ein Traum ihm erfüllt.

Aus großen Augen lange hatt er sie angeschaut Mit brunftigem Berlangen wie seines Herzens Braut. "Bist du vom Himmel," sprach er, "zu Hulfe mir gesandt? Frau Benus, oder hörst du dich lieber Freia genannt?

"Mein Trost war dein Gedachtniss allein in dieser Roth: In Asgard dich zu schauen erwünscht ich mir den Tod. Nun schenkst du mir das Leben: o schenke Dich dazu, Mein Herz ist dir ergeben; bei dir nur findet es Ruh.

"Fliehe mich nicht wieder wie du mich flohst im Wald! Ift in den hohlen Bergen bein liebster Aufenthalt? O weil' auf gruner Erbe! unheimlich ist es dort." Sie sprach: "Du redest irre, ich verstehe kaum ein Wort.

"Ich heiße Bolfriane, Frau Benus bin ich nicht. Ift fie bir wohl erschienen mit meinem Angesicht? Die Grausame weibet sich gern an Andrer Qual: Sich, dieses Bild, dir gleicht es und gleicht nicht meinem Gemahl.

"Doch glaubt er es, es glauben es Viele, die es fehn: Das mag wohl burch ein Blendwerk ber Zauberin geschehn. Als Harlungs Bildnifs ward es mir einst zum Drachenstein Gesendet mit dem Werber, der mich dem Herzog follte frein. "Das Bilb fprach mir jum herzen, ich fagte freudig Ja Und verlobte mich bem herzog, ben ich nicht felber fah. Die hochzeit ward begangen, der Bräutigam war fern, Das Bett beschritt der Werber an der Stelle seines herrn.

"Ich lag an feiner Seiten und zwischen und ein Schwert. Da bacht ich mir ben Gatten wie mich bas Bilb gelehrt. Ale ich ihn sah in Breisach, da glich ihm nicht ein Jug; Doch ist er selbst unschulbig, er weiß von keinem Betrug.

"Frau Benus war im Spiele, sie ifts, bie und betrog; Sie wirkte, daß dieß Bildnifs mir beine Juge log. Es log sie beinem Bruder und lugt fie dir vielleicht; In Breisach schwören Alle, daß es bem herzogen gleicht.

"Bielleicht find Sie geblenbet, Wir aber schauen flar. Braun ist doch herr harlung von Antlit, Aug und haar, Und hier sind helle Augen und lichter Loden Pracht, Dazu ein lautres Antlit: das hat Frau Benus erbacht.

"Sie sinnt uns zu verberben mit teuflischer List: Ich habe fagen hören, daß sie ein Teufel ist. Auch dich will sie umgarnen, die oftmals dir im Wald, D Jüngling, laß dich warnen! erschien in meiner Gestalt."

Er fprach: "O schelte Freia, die himmlische, nicht fo: Und führte fie zusammen, des bin ich billig frob. Dieß find nicht harlungs Juge, bu wurdest Mir vermählt: In diesem Bilbe haft du jum Gatten Mich bir erwählt." Sie ließ sich nicht bereden und sprach: "Ich bleib ihm treu. Den heilgen Bund zu brechen verwehrt mir fromme Scheu. Ich will nach Breisach tehren und dich nicht wiedersehn." Die Brüder sprachen Beibe: "Das tonnte schwerlich geschehn."

"Bir mußen auch nach Breisach weil ba herr Egel weilt." Da ritten fie zusammen und hattens balb ereilt. Unterweges nahm sie von seiner hand ben Ring, Den von bem Landgrafen einst Salmanns Tochter empfieng.

## Fünfzehntes Abenteuer.

Wie Dietleib Berrn Walthers Saupt gewann.

Die beutschen Fürsten waren versammelt allzumal, Bon da gen Rom zu fahren, in herzog harlungs Saal: Sie brachen auf, ber helden wohl zwanzig oder mehr; Mit ihnen auch die Grafen und der Anappen schier ein heer.

Chel und Dietrich und harlung fein Ohm Und Salmann der König, die fuhren all gen Rom. Bei Dietrich war heime, fein Freund und Genoß: Den beiben mahrte Dietleib das heergerath und das Rofs.

Die Raiferstadt erritten die Helden an dem Tag, Bo da beginnen follte des Kaifers Hofgelag. Sie fanden aufgeschlagen manch tostliches Gezelt Und in des Kaifers Saalen die hochsten Fürsten der Welt.

Bon Königen und Grafen war die Hofburg voll: Da ließ sie Ermrich pflegen wie man Fürsten soll. Derweil lag bei den Ställen fernab bas Ingesind In weiter Herberge, manches edeln Aitters Kind. Sie wusten wann am Hofe ward Brot und Fleisch gefaßt.. Doch Dietleiben beucht' es ju große Ueberlast Da immer hinzulaufen; ihm rieth sein stolzer Muth, Er woll inzwischen zehren von seinem eigenen Gut

So lang es reichen moge: "fo tommt mir dann vielleicht Schon wieder was zu handen, wenn es nicht langer reicht." Als nun am ersten Tage begann bas Gastgebot, Bu Martte gieng Dietleib, ber breien Knappen gebot,

Bein und Milch zu kaufen, Brot, Fleisch und Fisch Die Hulle und die Fülle, daß selbst des Kaifers Tisch Mit Egen und mit Trinken nicht beger war bestellt, Als seine Tafel zierte der junge freudige Held.

Da lub er all die Knappen und Mannen zu sich ein, Das fahrende Gesinde, die Sanger Groß und Klein, Die Blinden und die Lahmen, Niemanden trieb er aus, So viel ihm Gaste kamen, die bat er alle zum Schmaus.

In taufend Freuden lebt' er drei ganze Tage fo; Die mit ihm leben durften, die macht' er alle froh. Da war am vierten Tage das Gut zumal verzehrt, Das er von Hause hatte, und das ihm Sintram verehrt.

Doch war er fein Gelage zu enden nicht bedacht, Dieweil des Kaifers Gastmal bestund in voller Pracht. Er gieng zu Markt und kaufte was er da Gutes fand Und sette Heimes Wassen für zehn Mark Goldes zu Pfand. Hebraifch muste lernen ber gute Nagelring Und Rispa, den Disa von Bindalf empfieng. "Gottswunder," rief der Hauptjud, als er besab den Schat: "Das Gutchen ift bas Goldchen wohl dreifach werth auf dem Plat.

"Bie foll das Pfandchen lofen der Anapp? wo nahm ere her?" Daran gedachte wenig der junge Degen behr. Er fann nur wie er schmude sein toftlich Gastgebot; Bovon er morgen zehre, das schuf ihm heute nicht Noth.

Es währt' auch taum bis Morgen, so war es all verthan: Er hatte so viel helfer, die machten reine Bahn. Das schuf ihm aber Freude, er sah nicht schel bazu; Nur must er wieder fullen die öben Schlunde ber Trub.

Da gieng er nach bem Stalle und nahm ba Wittichs Rofs, Schimming ben schnellen, der Sleipnern entsproß, Und all das Heergerathe, Wielands Gebild, Nahm er aus der Kammer, das Schwert, den Helm und den Schild.

Die schickt' er bem Hebraer und nahm dafür bas Golb. Da ward ihm ber Hauptjub erft recht von Herzen hold; Er zahlt' ihm zwanzig Marken dafür auf Einem Brett. Er bacht: "Es muß verfallen, bie Schuld wird anders nicht wett."

Da ruftete der Degen ein wonniges Mal, Mit Seid und Sammt umhängt' er der Herberge Saal Und ließ sich nicht gereuen den theuersten Kauf. So lebt' er noch zwei Tage mit Freuden herrlich und vollauf. Die Ernh war wieder ledig, man fah ihr auf den Grund; Doch mahrte noch der Reichstag, bas Hofgelag bestund. Schon sieben Tage hatt es bestanden und noch zwei Sollt es bestehn: am zehnten erst war die Hochzeit vorbei.

Man foll nicht schmählich enden was herrlich begann: Aus vollen händen spenden gefiel dem jungen Mann. Er wuste noch den Falken, Dietrichs Ross, im Stall Und wust in der Kammer die edeln Waffen noch all.

Da gieng er mit den Knappen zu Markte wohlgemuth: Das waren Lederbigen, womit er fie belub! Das Theuerste, das Beste war eben gut genug; Da war balb gemarktet, er gab nicht mehr als man frug.

Und fand er auf dem Markte für zwanzig Pfennig feil Was Einer kaufen wollte, dem ward es nicht zu Theil: Er bot vierundzwanzig eh er es Andern ließ, Und wars des Kaifers Schaffner, dem er folchen Hohn erwies.

Eh Alles war beisammen ju feines Males Luft, Bum hauptjuden hatte herrn Dietrichs hengst gemust Mit hilbegrein bem helme und Nagelring bem Schwert; Gebent und Scheib alleine waren Tonnen Goldes werth.

Durch des Gewölbes Duntel als war es voller Tag Schien hell der Karfunkel, der auf dem Helme lag. Der Jude mochte lachen, dem man die Pfander gab: Er zahlte dreißig Marken und zog die Zinsen nicht ab.

Gimrod', bas Amelungenlieb. II.

Da mehrten sich die Koche, die der Jüngling hielt; Wie ward ihm über Tische gesiedelt und gespielt! Wohl dreißig hundert Gaste sählt' er in seinem Saal: Die zechten all aufs Beste, so lange währte das Mal.

Und als sie taumelnd schieden, da faß noch Dietleib lang Und horcht' eines Spielmanns entzudendem Gesang. Benn er die Tone locte, so schwoll ihm hoch die Brust, Des höchsten Adels ward er sich stolz und selig bewust.

Isang hieß der Spielmann, der solche Wunder that; Er war ihm schon begegnet vordem auf waldgem Pfad. Damals hatt er Eile; jest ließ er ihn nicht fort: Wohl ewig mocht er lauschen seiner Weif und seinem Wort.

Er fprach: "Ich tann nicht lohnen fo edler himmelofunft; Doch will ich wenig schonen jum Zeichen meiner Gunft." Er gab ihm einen Goldring, der war drei Marten werth; Auch ward manch Kleid von Purpur mit goldnem Saum ihm verehrt.

Die Ehrenkleider warens Dietrichs des Königssohns. Der Spielmann nahm sie gerne und freute sich des Lohns. Bie heute noch ein Sanger war er ein schlechter Wirth; Man läßt ihn lieber darben, weil er doch nicht reicher wird.

Nicht also dachte Dietleib, er war den Sängern hold: Nicht Einen ließ er scheiden, er gab ihm denn sein Gold. Er dachte: "Mage nicht frommen, es muß sie doch erfreun: Wie sehr verdienen Freude, die uns die Sorgen zerstreun!" Die Wirthschaft und das Prangen ließ nach am andern Tag: Mit Ehren war zergangen des Kaisers Hofgelag. Nicht länger konnt auch währen Dietleibs Gastgebot, Zumal sein Herr am Morgen zu Hof den Knappen entbot.

Der trat vor Dietrichen und frug, mas fein Begehr? Da fprach von feinen Waffen der edle Degen hehr: Die follt er eilends ruften, ihm und dem Heergefind, Dazu die Rosse fatteln: "Wir mußen reiten geschwind:

"Der Krieg ift beschloßen; doch will ich erst nach Bern." Da sprach zu Dietrichen der Knappe: "Herr, gar gern; Doch mußt ihr erst bezahlen das ich verzehrt, das Geld, Dieweil ihr auf dem Reichstag diesen Fürsten wart gesellt.

"Denn Mir und andern Anappen war doch Zehrung Noth, Die nicht besuchen durften des Kaisers Gastgebot; Und an den Hof zu laufen und stäts die Kost daher Zu holen, deuchte billig mich allzugroße Beschwer,

"Zumal dieß Nom viel Winkel und krumme Wege hat, Die nie mit einem Fuße meines Vaters Sohn betrat." Sprach Dietrich: "Noth ist freilich, daß du den Hunger stillst; Doch sage, wieviel ist es, das du bezahlt haben willst?"

"Das ist nicht viel," sprach Dietleib, "auch hab ich wenig Acht, Ob ihr mir bas erstattet was ich hieher gebracht Und hier zuerst verzehrte: des Goldes dreißig Mart; Es war mein eigen freilich, was aber liegt an dem Quart?" "Doch die ich dann verzehrte, die sechzig Marten Gold, Die mögt ihr wohl dem Juden bezahlen, wenn ihr wollt. Ihm steht dafür zu Pfande heimes Ross und Schwert Kur zehn Mart Gold; es ware wohl noch das Dreisache werth.

"Dann Wittiche Rofe und Waffen für zwanzig: Gurt und Jaum Am Pferde zu bezahlen reicht folder Bettel taum. Bulest Dein Rofe und Waffen für breißig Mark: ber Filz Bon einem hauptjuden! für deines Schwertes Gehilz

"Buft ich bir mehr zu schaffen. Dazu bein bestes Kleib Gab ich einem Spielmann; boch war es ihm zu weit; Die andern saßen beger: die gab ich in den Kauf Und einen schönen Goldring. Der Pförtner schloß mir nicht auf,

"Als ich jest tam ju hofe, und Gil war dein Befehl: Da fprengt' ich die Pforte, des hab ich dir nicht hehl, Mit meinem linten Fuße, daß sie den unsanft traf, Der sie bewachte drinnen; ich weiß nicht, war es ein Graf?

"Mit breiten Golbborten war Rleib und hut befett. Da wurden gleich die hunde im hof nach mir gehett; Die Kellner und die Roche thaten mir den Schimpf Des tobten Grafen willen: bas ertrug ich nicht mit Glimpf.

"Bei ben gufen nahm ich Einen und schlug zwei Andre tobt; Auch buntt mich, läßt der britte mich funftig ohne Noth. Das weiß ich wirft du billigen und gern mein Anwalt sein; Es ware nicht geschehen, ließ man mich zeitig herein."

#### · 117 %

Jest erst bebeuchte heimen, er habe biesen Mann Schon fruber tennen lernen — ale er so fonell entrann. 3hn aber hatte Dietleib beim ersten Blid erfannt Bu Breifach, febr verwundert, bag er heime mar genannt.

"Nun scheint mir," sprach da Studas, "wir haben folden Knecht In unsern Stall genommen, wes fich der auch erfrecht, Bir mußens von ihm dulden, und ob er in den Mist All unfre Waffen trate, er bliebe doch was er ist."

Da erhob sich Der von Berne und trat vor Ermenrich: Er sprach: "herr und Raiser, wozu bestimmst du dich? Willst du das Geld bezahlen, das unfre Rosse hier Und das Gesind verzehrte, dieweil wir tagten bei bir?"

"Gern will ich bas bezahlen," fprach ber Kaifer hehr: "Rufet meinen Kammrer, ben treuen Sibich her, Und laßt euch ausbezahlen was es betragen kann. Was kann es benn betragen? er greift nicht gerne fich an."

"Fragt biefen Burichen," fprach Dietrich zu dem Ohm. Da fprach zu dem Anappen der höchfte Bogt von Rom: "Laß hören, junger Buriche, wieviel haft du verzehrt Bei diefem Hofgelage?" Er fprach zum Kaifer gefehrt:

"herr, was ich bier verzehrte von meinem eignen Gut, Das find nur dreißig Marten: wenn das auch noch beruht, Es schadet nicht und findet sich wohl ein andermal; Doch außerdem verzehrt' ich noch sechzig Mart: die bezahl, "Denn Rofs und Waffen fteben ju Pfande meines herrn Dafür und der Gefellen: die loften wir doch gern." Da rief der Kaifer zornig vom hoben Sis ihm zu: "Wie, dreißig Mark, und fechzig? mas für ein Mann denn bift du,

"Daß du so viel verthun darfft in einer Boche Biel? Bas tannst du so Großes verrichten und so viel, Das solchen Aufwand lohnte? du bist ein theurer Gast! Ein Bechselbalg nur hatte, nur ein Narr so viel verprafst."

Da sprach er zu dem Kaiser: "Es war noch allwärts Brauch Bohin wir jemals kamen, und ist es hier wohl auch, In edler Männer Kreiße; daß sie mit keinem Mann So lang gesprochen hätten als eure Nede sich spann,

"Ohn ihn zu Tifch zu bitten, wenn er noch nüchtern war. Ich bin noch ungegeßen, das fag ich euch fürwahr." Er stand und sah dem Kaiser ins Antliß frei und frank. "So bringt ihm," sprach Herr Ermenrich, "die Speise denn und den Trank."

Das mufte gleich geschen: ihm ward ein Tisch gededt: Da af er wohl für Dreie, so hat es ihm geschmedt. Und Weines ward ein humpen so groß ihm bargebracht, Daß kaum zu tragen wuste ber Schenk bie goldene Pracht.

Den nahm er an und trank ihn in Einem Juge leer. Der Kaifer und Dietrich und die Mannen rings umher Sahn ihm zu und flaunten was Alles ihm gelang. Er merkt' es nicht und that fich bei feinem Mal keinen Zwang. Da war ein Ritter, Walther genannt vom Wasgenstein, Er mocht in Spanien König ob Gothenstämmen fein, Der für der helben Kühnsten in manchen Landen galt, Ein Neffe des Kaisers, gewandt und hoch von Gestalt,

Der fprach: "Was tann benn biefer, ber bier fo troßig fist, Als Schlemmen und Demmen? Wenn er andre Kunft befist, Das foll er schauen lagen und zeigen seine Kraft. Kannst bu ben Stein werfen ober schießen ben Schaft?"

"Ich fann es mit euch Allen jur Wette," fprach der Gaft. "Bohlan," fprach der Spanier in zurnender haft, "So follst du diefe Spiele mir zeigen gleich zur hand: Mein haurt fei dir verfallen, wenn mich dein Spiel überwand.

"Du fege deins bagegen, und kannft du, wie du pralft, Mich nicht im Spiel bestehen, mit deinem Leben gablit. Du hier den unerhörten, verwegnen Uebermuth, Und nie hinfort verschwenden sollst du so herrliches Gut,

"Als du vergeuden durftest bei diesem Hofgelag, Und keinem Fürsten wieder, du lebst nicht an den Tag, Sollst du noch solche Schande fügen, solchen Spott, Wie du dem Kaiser thatest: deine Wirthschaft war ja, bei Gott!

"Noch Eins an allen Dingen fo prächtig jederzeit Als des Kaisers selber! das ist Vermeßenheit Bon einem Mann, der mehr nicht bedeutet als du scheinst, Wiewohl du uns mit Kecheit hier zu verblenden vermeinst." "3war steht bescheidne Rede," sprach Dietleib, "Allen gut, Doch diesen Kampf zu wagen gebricht mir nicht der Muth. Bie es nun auch ergebe, so wird doch offenbar, Wer hier von uns der stärtste und der gewandteste war.

"Kann ich bich nicht bestehen, so fahrt mein Leben bin, Der Welt ist dann mein Sterben tein großer Ungewinn; Auch mögen meine Freunde verschmerzen den Verluft, Wenn Kraft mir nicht im Arme, nicht Muth mir wohnt in der Bruft."

Sie giengen vor die Salle und fanden einen Stein, Zwei Schiffspfund mocht er wiegen, er war auch mäßig klein. herr Walther wägt und warf ihn aus seiner starten Sand: Da flog der Stein, neun Juß weit hatt ihn der Degen entsandt.

Dietleib war verwogen, er hatt auch große Kraft, Bon folchem Spiel verstand er mehr als von Ritterschaft. Er nahm den Stein und schleubert' ihn ferner Einen Fuß: "Kannst du ihn weiter bringen," sprach er zu Walthern, "so thus."

Der Westgothe zurnte: da mehrt' ihm Jorn die Macht. Er warf: da hatt er weiter des Steines Bucht gebracht: Dreizehn Fuß weit wälzt' er die ungefüge Last. Da warf ihn achtzehn Fuß weit Dietleib der herrliche Gast.

"Bilft du es mehr versuchen? die Stärke kommt und erft. Allmählich lern ich werfen wie du mich werfen lehrst." Das wollte nicht herr Walther: er fühlte sich am Ziel Mit seiner Kraft, gewonnen gab er dem Jüngling das Spiel.

#### 

Das hörten all die Ritter, bazu ber Kaifer hehr, herr Dietrich und herr Ebel, und wunderten fich febr. Ein ander Spiel ertheilen mußt ihm der eble held, Und hier ben Preis erfiegen, fonst war fein haupt ihm verfällt.

Da neigt' er fich herrn Etel, der vor dem Saale faß, Und bat ihn um die Stange, die der nie vergaß Dem heer vorauf zu führen, wenn es zum Sturme gieng: Es war die Bannerstange, daran des Königs Kahne hieng.

Die Stange war gewaltig, boch wie ein Tannenbaum: Der stärtste Mann umspannte sie mit den Sänden taum. Da erwies herr Walther wieder des starten Armes Araft: Durch die Konigshalle schof er den mächtigen Schaft

Von einer Wand zur andern. Das war ein schweres Spiel: Des Saales Estrich brohnte, ba er zu Boben fiel. Das pries man hoch; auch buste ber meisterliche Schuß Um bes Neffen Unsieg bes Raifers ersten Verdruß.

Da nahm die Bannerstange Dietleib vom Boden auf Und schof fie durch die halle jurud; in schnellem Lauf Lief er jum andern Ende bis vor das offne Thor Und fieng den Schaft, den schweren, in den Luften auf davor.

Da rief von Spanien Walther: "Das thu ein Andrer nach! Du haft das Spiel gewonnen, leib ist mir was ich sprach Bor diesen Fürsten allen; dein Sieg ist mir nicht leid: Ift gleich mein Haupt verfallen, mich freut, daß Kraft noch gedeiht." Da fprach ber Kaifer Ermenrich: "Wie hatt ich bas geglaubt? — Nun laß mich, guter Degen, meines Neffen Haupt Mit Gold und Silber lofen, und war es noch so viel, Daß sich nicht blutig ende dieses ritterliche Spiel."

"Berhute boch der himmel," fprach da Dietleib, "Daß der geringste Bauer um unsern Zeitvertreib Sein haupt verlieren muste, geschweige solch ein held. Ich geb es dir, bezahl es, herr, wie dir selber gefällt.

"Durchaus aber must du die Waffen meines Herrn Und der Gesellen lösen; auf Mehr verzicht ich gern; Die guten Nosse freilich dazu, die ich versett: Das halt ich aus; zu niedrig ist doch sein Haupt noch geschätt."

"Gern geh ich," fprach der Kaifer, "auf die Bedingung ein: Bor Gott und vor den Menfchen ift Lob und Ehre dein. Ich felbst will dir vergelten fo wohlfeilen Kauf: Der du ein Knappe heißest, fnie hin und steh als Nitter auf.

"Mein Kammrer zahlt dir Alles was du von haus gebracht, Mein Schneider mißt dir Kleider von fürstlicher Pracht; An hof hast du mit Fürsten hinfort auch gleiches Necht. Doch sag uns deinen Namen und deines Vaters Geschlecht."

Er fprach: "Ich log bir, Dietrich, nicht langer hab iche hehl, Ich war geheißen Amelrich und mein Bater hilbemel. Mein Nam ist aber Dietleib, aus holstein stamm ich her, Mein Bater heißt Biterolf: dem dankt ich Alles bisher; Die Ehre bant ich lieber allein der eignen Sand."
Da herzte ben Jungen der alte Sildebrand.
"Ich tanute deinen Bater, und beinen Schwäher auch;
Mich wollteft bu nicht fennen: das ift unfreundlicher Brauch.

"Ich bin boch dein Oheim, bu bist mein Neffe boch, Und find wird nicht schon heute, wir werdens fünftig noch. Schon Abellinde tranert, ihr währt zu lang die Frist: Sieh, daß du kein Fremdling bei den Amelungen bist!"

Da brangten fie fich Alle, mit biefem werthen Gaft Bruberschaft zu trinten; bas Drangen muht' ihn fast. Doch follt ihn nicht verdrießen ber Sieg, ben er gewann, Denn Dietrich nahm ihn jeho zu feinem Stallbruber an.

Da fprach der Schafmeister ju Raifer Ermenrich: "Dein haupt = und hoffude Schwarzschild weigert sich, Die Pfänder auszulösen als gegen baares Geld; Du weift, damit ifts übel in unsern Truben bestellt.

"Diefer Reichstag koftet weit über die Gebühr; Die hat das Schwert geroftet, nun ift gar vor der Thur Ein neuer Krieg: wo will das hinaus, wenn Er nicht borgt? Er löst die Pfänder ungern, drum bin ich wirklich beforgt.

"Er hat fich wohl versprochen unmäßigen Gewinn: Nun da fie nicht verfallen ift all ber Rugen hin. Nur eine Freiherrnfrone — fie tostet und ja nichts" — Der Kaiser sprach: "Mit Freuden: was giebt es leichtern Gewichts?"

### Sechzehntes Abenteuer.

Wie Wildeber entzaubert ward.

Bas wir verheißen haben vordem im ersten Lied, Bon Wieland einst zu sagen ob ihm der Flug gerieth, Das mag sich heut erfüllen: Herr Dietleib ist der Mann, Der aus Jsangs Munde von ihm die Kunde gewann.

Dietleiben murbe Wittich vorgestellt, Bielands Sohn, des Schmiedes: dem glaubte nicht der helb. Er sprach: "Ich weiß es beger, daß es herr Jran ist; Er hat gar scharfe Züge, die man so leicht nicht vergist."

Sie sprachen: "Wittich ist es, du tennst ben Degen schlecht." Darob erzurnte Dietleib und sprach: "Was ihr doch sprecht! hier ist der König Ehel, der soll mir Zeuge sein; Er muß den Grafen tennen: wie wurd er sonst ihm Fahnen leihn?

"Run sagt mir, herr Ebel, ift dieß herr Iran nicht, Bon Brandenburg der Markgraf? er steht in eurer Pflicht. Sie wollen mich bethoren als ob es Wittich war." Freilich ist es Iran, sprach Ebel der König behr.

#### **⊴∺ 125 ﷺ**

Der Oftfranken König, herr Salmann ftimmt' ihm bei, Und andre deutschen Fürsten, daß es herr Iran sei. Das wunderte von Berne den edeln Dieterich: Er sprach: "Nun rede, Degen, wofür hältst du felber bich?

"Sag und, bift bu Bittich, bift bu ein andrer Gaft, Und ob du Doppelganger vielleicht am Elbstrom haft?" Da sprach der Gefragte: "Mich wundert dieser Streit, Ich hieß doch immer Wittich und gedent auch nie der Zeit,

"Da man mich anders nannte. Ich fah euch hier in Rom Buerft, Herr Ebel, niemals noch an der Elbe Strom. Doch sprachen hier schon Andre mich für den Grafen an; Ich glaube, gestern Worgen habt ihr es selber gethan.

"Ihr fragtet, wo der Landgraf denn war, herr Eberwin: Das konnt ich euch nicht fagen; wie mir die Frage, schien Bohl euch die Antwort seltsam: ihr schütteltet das haupt, Da ich die Achseln zuchte als war mir Sprache geraubt."

Da rief ber König Shel: "Benn du nicht Iran bift, Bo mag denn Iran weilen? Wahr ift es, langst vermist Hab ich den Landgrafen: weiß Niemand wo sie sind?" Sie fuhren Buffel jagen, sprach des Königs Ingesind.

"Bielleicht, daß Ich das Rathfel," fprach Dietleib, "lofen mag. "Ich dachte nicht, es tame durch mich erst an den Tag, Daß ihr Brüder waret. Wie Wieland der Schmied Zwei Wittiche zeugte, davon weiß Jsang manches Lied. "Wittich von der Aue, den Elfweiß ihm gebar, Der ist es, den ihr Iran nanntet immerdar. Seerwin der Landgraf ist Schwanweißens Kind: Sie gelten hier für Brüder, die Geschwisterkinder sind.

"Ifang ift, der Spielmann, der britten Schwester Sohn, Der dieß mir hat gesungen; was durft ich meinen Lohn Ihm nicht auf Schilden reichen? er ist ein Sanger gut; Mit Worten und mit Weisen erhöht er Manchem den Muth."

"Er hat es wohl erdichtet," warf ihm Wittich ein. "Bon Eigeln hörte fagen Bathild die Mutter mein, Schwanweiß blieb unfruchtbar: es hat sie ftats gefrankt, Und Jhn, der Heilfunst Meister, daß sie kein Kind ihm geschenkt.

"Bie ware nun der Landgraf ein Sohn von Schwanenweiß?"
"Da fagst du mir nichts Neues," sprach Dietleib, "ich weiß Es selbst aus Jsangs Munde, wie lang sie kinderlos Mit Thranen hat beseuchtet den ungesegneten Schooß.

"Co war es bort in Wolfsthal; auch in den Auen blieb Es lange fo, als Helferich, der schönen Frau zu Lieb, Die heimlichen erstogen. Einst fehrt' er von der Jagd Mit einem Wilbeber, den er zu Kalle gebracht,

"Der Schwestern Kinder spielten vor ihr im Abendstral: Da legt' ihr vor die Fuße die Beute der Gemahl. Sie sah die Kinder sehnlich und sah das Waldthier an Und bat die Götter weinend: "D laßt ein Kind mich empfahn "Und war es nur ein Eber!" Das war tein fromm Gebet; Doch ward ihr bald zu Theile bas Kind, das fie erfieht. Aus Tagen wurden Wochen, aus Wochen Monden gar, Sie fühlte schon ein Pochen, eh halb erfüllt war bas Jahr.

Drei Monden noch: wie trubte der Eltern Freude fich! Gie hatt ein Kind geboren, das einem Eber glich. Der Bater wollt es todten, das litt die Mutter nicht: Gie tonnt es mehr nicht lieben, hatt es menschlich Angesicht.

Sie herzt' es viel und zog es an Mutterbrüften groß; Gern legt' es ihr die Pfoten, den Rüßel in den Schooß. Sie ftrich den borftgen Rüchen herab mit linder Hand; Den Schweif bewegt' es freudig, wenn es ihr Schmeicheln empfand.

Run fieng es an zu fprechen; das war ein Grunzen mehr; Und wälzte fich im Schlamme zu feiner Luft umber. Kam es dann heim zur Mutter, fo ward ihr Kleid voll Schmuß; Das litt fie doch geduldig und wars der fauberfte Puß.

Gern hielt es sich zu Isang, wenn er die Flöte blies Und auf der Harfe Saiten die Finger tanzen ließ. Dann lauscht' es mit Vehagen und spiste wohl das Ohr; Bu seinem Harfenschlagen ein Grummen bracht es hervor

Als dacht es zu begleiten mit seinem Sang den Klang. Das mochte wohl erfreuen den guten Jsang: Da ließ er ihn gewähren, wenn selber helfriche Sohn Dem Spiel mit plumpen Kingern entloden wollte den Lon. Sie schienen zu ben Dingen nicht eben wohl gemacht, Die Saiten wollten springen: oft rief er: sachte, sacht! Doch gonnt' er ihm auch Lehre und zeigt' ihm manchen Griff: Da war es gar ein Bunder, wie balb er Alles begriff.

"Gewagt ift halb gewonnen, am Ende geht es boch! Du haft es frifch begonnen, ein Meister wirst du noch. Den macht die Uebung häusig: mit Ueben hor nicht auf, Bevor du gang geläusig den Triller kannst und den Lauf."

Es fehlte nicht dem Schüler am Fleiß noch am Geschick: Er nußte sich zu üben schier jeden Augenblick. Man sah ihn so verseßen, er that sich nie zu viel, Ward Trinken auch und Eßen vergeßen über dem Spiel.

Das Efen und bas Schlafen; er fpielte Tag und Nacht. Bald hatt ere ohne Strafen jur Meisterschaft gebracht. Die ihn als must verwarfen, weil er der Bildsau glich, Bernahmen sie sein Harfen, wie verwunderten sie sich!

Einst spielt' er eine Beise voll seliger Rub: Da sonnte fich am Strande der Nir und hört' ihm zu. Die Weise gieng zu Ende: da sprach der Nir: Wie schon! O spiele das noch einmal! es ist entzudend Geton.

Wildeber spielte bie Beise noch einmal. Bie wohlig ward dem Elfen im warmen Sonnenstral! Es klang ihm schön und schöner, am Schönsten klang der Schluß; Doch wieder wars zu Ende: das schuf dem Nire Berdruß. "Noch einmal," rief er, "fpiel es, noch einmal mir zu Lieb." Er gewährt ihm nicht die Bitte. Als die verfagt ihm blieb, Der Elfe tauchte fachte hinab ins feuchte hans, Doch kehrt' er bald und brachte ben schönsten Armring heraus.

Den bot er ihm jum Lohne und fprach: für diefes Gold Magft du mir gerne fpielen: du wirft mir einst noch hold. Da fpielt' er ihm die Beise noch einmal für den Ring. Noch kannt er selbst den Schaß nicht, den er zum Spiellohn empfieng.

Er tam nach haus und zeigte ber Mutter bas Gefchent: Des eignen Schwanenringes warb fie ba froh gebent. Sie fprach: "Erag ihn am Arme, wenn bu zu Bette gehft: Bir werden frei vom harme, bevor bu morgen erstehft."

Da wies fie ihm ein Bette, das war gar weich und warm: Er barg sich unterm Flaume den Bunderring am Arm. Bald schlich die Mutter wieder zu ihm um Mitternacht: Sie zog den Armring nieder: da war der Zauber vollbracht.

Mit dem Ringe loste sich ihm die Eberhaut: Sie hatte schönern Jüngling im Leben nicht geschaut, Als der mit schwarzen Haaren auf weißem Linnen lag; Er war auch schwarz von Augen, als ihn erweckte der Tag;

Doch fonft von lichtem Antlit, die Sande weiß und fein, Die Bruft von hoher Bolbung und die Gestalt nicht flein; Die Nase fanft gebogen, die Arme start und bid Und breit die Ellenbogen, ein Mann voll Kraft und Geschid.

Sim rod, bas Amelungenlieb. II.

Digitized by Google

Als sie das Bunder schaute, wie lieb ihr da geschah! Er freute sich der Wandlung auch felbst, als er sich sab. Herr Ehel wird mir zeugen, er ist ein schöner Mann, Wildeber oder Eberwin, wie hier er Namen gewann."

herr Wittich rief: "Ich sah ihn, von dem der Spielmann sang; Fast mocht ich Alles glauben, wie wunderbar es klang: Solch einen Jüngling sah ich, wie du beschrieben hast, Am ersten Tag des Festes an Ehels Tafel zu Gast.

"Er streifte sich den Aermel, als man das Waßer nahm, Empor bis an die Achsel: da schien mir wundersam, Bie theuern Ring am Arme der Thuringer trug: Den gab ihm wohl der Elfe, weil er so schon die Harfe schlug.

"So fand ich einen Bruder und fand zwei Bettern bier Und bor auch bald von Wieland: das dant ich, Dietleib, dir. Barum aber zeigen fich und die Grafen nicht? Um alte Feindschaft meiden fie wohl herrn Salmanns Angesicht?

"So hatte boch ber Spielmann sich billig mir vertraut: Bas er bem Freund verschwiegen, dir sang ers überlaut." Doch Dietleib sprach: "Ich macht ihn mit Gaben mir so hold: Auch hatt ihm Wein die Junge gelöst, das flüßige Gold.

Er fprach: "Mich lud ber Kaifer; boch fing ich lieber hier: So offne Ohren find ich an Hof nicht als bei dir. Nun muß ich morgen scheiden, da hier das Fest zerrinnt, Muß traben über haiben; bu gruße mir Bathildens Kind. Auch ward von beinem Bater mir Kunde nicht verhehlt; Doch hast du schon entnommen aus dem was ich erzählt Bon Cherwins Erlösung, daß er die Auen fand Und auch die Brüder hintrug das gute Flügelgewand.

Wie sie die Zeit vertreiben in jenen selgen Aun Mag Jfang bir beschreiben; du wirst ihn einst wohl schaun. Doch jest hab ich zu sprechen allein mit Dem von Bern: Benn es Andre hörten, vielleicht verdröß es den herrn.

Noch viel hab ich vernommen aus diefes Spielmanns Mund: Er fahrt von hof zu hofe, so wird ihm Alles kund. Du sandtest deinen Neffen, Dietrich, um eine Frau, Des wirst du dich besinnen; doch weist du schwerlich genau

Wie er empfangen wurde dort in der Normandie. Er ward da wohl empfangen, doch als er warb um sie Für dich, der ihn gesendet, da blieb sie ihm versagt. Bas tommt dein Herr nicht selber? so hat ihn Ludwig gestragt."

"Das wehrten Chehaften," sprach Herbart, "meinem Ohm, Und der Befehl des Kaisers, der ihn entbot gen Rom. Mich sandt er, seinen Neffen, dem er gar wohl vertraut, Daß ich ihm heilig halte die viel bewunderte Braut.

"Auch hatt er andre Manner zuvor schon hergeschickt: Die haben doch die Schöne mit keinem Aug erblickt. Hier bring ich Brief und Siegel, daß er an seiner Statt Schön Hilden ihm zu werben den Schwestersohn gesendet hat." Dennoch, fprach da Ludwig, follst du sie auch nicht sehn: Wenn er felber-tame, so mocht es noch geschehn. So wohlseilen Raufes, vielleicht iste Sitte dort, Behn im Normannenlande die Königstöchter nicht fort.

Als herbart fah, ber Ruhne, bag ibm fo schlimm gelang, Da nust' er boch am hofe ben freundlichen Empfang. "Komm ich auf gradem Wege," gedacht er, "nicht and Biel, Bielleicht gelingte mit Listen;" ber Listen wuft er so viel.

Er blieb am hof und mubte sich um bes Königs Gunst: Dem sucht' er zu gefallen durch manche gute Runst. Doch will ich es nicht längen, bis Ungeduld dich rührt: Laß michs zusammen drängen: er hat Schon hilben entführt." —

"Das hatt er laßen follen, es war mein Wille nicht; Auch wird ihm Ermrich grollen, daß er den Frieden bricht. Ich war nicht so verlegen noch um ein Ehgemahl, Daß ich sie stehlen follte: sie war auch nicht meine Wahl.

"Hatt ich meinen Willen, fo blieb' ich unvermahlt; Ich liebe doch im Stillen nur die ich frei erwählt. Der Tod hat fie genommen weil ich unfelig bin; Sie wird nicht wiederkommen, doch liegt fie ftats mir im Sinn." —

"Sprichst du von Gotelinden, der Tochter Drusians, So tann ich dich entbinden so traurigen Bahns. Bom hardenstein entführte sie Goldemar der Zwerg; Sie ist noch nicht gestorben in Glodensachsen dem Berg." "Bas fagst bu," rief ba Dietrich: "und follt es also fein, So war ich überladen mit Brauten mir zur Pein: Die Eine, die ich meine, weilt unerreichbar fern, Die Andre muß ich meiden, wenn sie herbart bringt nach Bern."

"Er wird fie schwerlich bringen, hat Isang mir vertraut, Denn nicht für Dich geworben hat er die schöne Braut. Er warb fie für fich selber, wenn Jener Wahrheit sprach." "Das rach ich," rief ba Dietrich, "wenn er die Treue mir brach."

Dietleib fprach: "Ich weiß nicht ob er fo fculbig ift; Er weilt bei König Rothern mit ihr zu diefer Frift. Da magft du fie befragen, wenn euch der Zug gelingt, Und ihr den Schwedenkönig in seinem Lande bezwingt."

"Mein Bater," fprach der Berner, "hat diese Fahrt gelobt; Ich selber hatte gerne mich anders erst erprobt. Ifte weit nach Glockensachsen? da weilet Gotelind; Geht Rache bir vor Liebe, so bin Ich anders gefinnt."

"Es find wohl taufend Meilen," fprach da Dietleib. —
"D Lieber, laß und eilen, mich ruft bas theure Beib." —
"Die Gile kann nicht frommen: verschloßen ift der Berg,
Du findest nicht den Eingang, dir weif ihn denn ein Gezwerg." —

"So laß uns 3werge fangen," rief Dietrich in Saft. "Es ift wohl eh ergangen: einst fieng ich Elbegaft: Bar nicht Goldmars Bruder ber liftige Schelm? Bas ließ ich ihn entwischen für ein Schwert und einen helm?"

## Siebzehntes Abenteuer.

Don König Caurins Rofengarten.

Doch Dietleib fprach zu Dietrich: "Das fei dir, herr, nicht leib, Er mar dir doch entronnen durch seine Schlauigkeit. Ich weiß dir andre Geisel, die du gewinnen magst, Wenn du den Rosengarten Laurins zu schädigen wagst.

"Dem find die Berge frohnig im nahen Land Eprol, Dem reichen Zwergefonig; die Berge die find hohl: Da schimmert Gold und Silber und toftliches Gestein. Das ift ihm alles eigen: wie möcht er wohl reicher sein?

"Damit war nicht zufrieden Laurin der kleine Mann, Er ziert' auch einen Anger sich in dem offnen Tann Zu einem Rosengarten: die Rosen, die sind roth Und willst du eine brechen, du kommst in schreckliche Noth.

"Der Garten hat vier Thuren, die ganz von Golde find: Die wage zu berühren, du bist des Todes Kind. Bon Seiden ist ein Faden von Thur zu Thur gespannt: Den brich, so kommt zu Schaden der linke Tuß, die rechte Hand." "Das möcht ich boch besehen," sprach der Held von Bern. "Bo rothe Rosen stehen, da wind ich Kranze gern. Bill er mir das verbieten, das ist ein Uebermuth: Nicht für die Zwerge blübet der Rose buftende Gluth."

Herr Dietleib fprach: "Sie werben da unten allzufühn: Es follten Fürstentochter auch nicht für Zwerge bluhn; Doch raubte Dir Gotlinden der kleine Goldemar Und Mir Laurin die Schwester: es ist ein Frevel fürmahr.

"Er nahm auf offner Straße, hat Isang mir gesagt, Das ist boch außerm Spaße, Simild die schone Magd. Das hilf mir, Degen, rachen, ich steh dir wieder bei: Benn wir Similben losen, wird auch Gotlinde dir frei."

"Das Wort gelob ich gerne, dir treulich beizustehn," Sprach der Bogt von Berne; "doch muß es bald geschehn. Die Fürsten find gerüftet, gen Heunland zieht das Heer, Dieß kleine Abenteuer bestehn wir billig vorher.

"Eprol liegt auf dem Wege, wenn wir gen Heunland ziehn; Hilbebrand der alte, der foll mit und dahin. Laß gleich und Urlaub nehmen, die Pferde stehn bereit. In Bern ist noch zu schaffen: wir mußen nußen die Zeit."

Die Helden nahmen Urlaub und ritten bald nach Bern; Hilbebrand und Wittich geleiteten die Herrn. Mit Wittich ritt auch Iran, des Schmiedes andrer Sohn; Die Zeit war in Gesprächen zu rasch den beiden entstohn. Sie hatten fich von Wieland ju melden noch genug. In Bern war viel zu schaffen für biefen Kriegeszug: Noch fehlte dem Gefinde Ross und Gewand. "Das geht nicht so geschwinde," sprach der alte Hilbebrand.

"Und wirst du ungeduldig, so reite nur voraus Mit Iran; Ich bestelle berweile hier bein haus Und sorge, daß im Kriege bem Bolfe nichts gebricht: Du bist zu solchen Dingen nun boch ber Tauglichste nicht.

"Laß Dietleib mir und Wittich, die greifens beger an; Und hilft und König Dietmar, so ist es bald gethan. Bas gilts, in kurzen Stunden holen wir euch ein?" Mit Wittich von der Aue ritt da der Berner allein.

Das hochgebirg erritten die fühnen helben bald: Da suchten sie den Garten Laurins im grünen Walb. Sie suchten und verirrten sich tiefer nur im Tann: "Wir treffen keinen hirten in dieser Wildniss mehr au.

"hier geht fein Weg, fein Jager fand jemals fich hieher: hat und Laurin verzaubert in diefes Felfenmeer?" Der Berner fprach: "Nur weiter! riechst du nicht Rosenduft? Der dien und zum Geleiter: ganz durchbalfamt ist die Luft.

"Auch bor ich Bogel loden mit wonniglichem Klang: Den Athem laß ich stoden zu lauschen dem Gefang. hier stehen goldne Pfosten: dieß muß der Garten sein. Laß mich die Wonne tosten! wie sind die Faden so fein, "Die ihn ringeum befangen! und wie die Rofen blubn! Ich trage fein Verlangen und war auch nicht fo fubn, Die Schönheit zu verwuften, die mir bas herz erfreut: Lägs an Mir, fie muften mir ewig bluben wie heut."

Doch Wittich sprach: "Ein Blendwert hat euch den Sinn bestrickt, Daß ihr an folcher Hoffart viel Preisliches erblickt. Ihr sollt vom Pferde steigen, das lehrt euch beger sehn. Ich will die Hoffart neigen: um die Rosen ists geschehn."

Da brach bie feinen Faden Wittich ber fuhne Mann Und trat bie goldnen Thuren mit Fußen auf den Plan. Er nahm den fußen Rosen mit seinem Schwert den Glang: Da ließen sie ihr Duften, ihr Gluben ließen sie gang.

Die weißen und die rothen und die gestreiften auch, Die moofigen, die gelben; es war ein übler Brauch. Er trat sie in den Boden, zerriß sie mit dem Sporn: Sie konnten sich nicht rachen, nicht ihn ftechen konnt ihr Dorn.

Die helben faßen schweigend auf gruner Rafenbant. Da tam Laurin geritten: Die Ruftung glanzte blant; Sein Sper war goldumwunden; im Fähnlein lief ein Wild Bor schnellen Windhunden jum Wald aus lichtem Gefild.

Er ritt einen Scheden, ein Reh mag größer fein; Bon feiner goldnen Dede fchien mancher Ebelftein. Bon Gold Gebig und Sattel, die Bügel und der Zaum, -Doch von Rubinen stralend, der Glanz erfüllte den Raum. Er stieß fein Ross mit Sporen wie man im Borne thut; Sein Harnisch war gegobren in wilber Drachen Blut. Ihn hielt ein Gurt zusammen, ber gab ihm Zwolfmanntraft: Das bewies er oft in Stürmen; er übte gute Ritterschaft.

Wie rothe Flammen glubte fein edles Beingewand, Sein Schwert nach seiner Gute war beffer als ein Laud: hell bliften bunte Steine, wenn ers im Streite schwang. Es schnitt auch Stein und Eisen, ob eine Spanne nur lang.

Wie klein er war, er machte fich nach Belieben groß Und Mancher fiel unfachte von feiner Lanze Stoß. Auch trug fein Helm die Krone: er war ein König hehr, Ihm biente tief im Berge kleiner Zwerge manches Heer.

Sein Wappenrock war feiden mit Perlen reich durchwebt; Im Schilde war ein Falke gebildet wie er lebt. So ritt er im Fluge den beiden Helden nah. Bon feinem Glanz geblendet rief Wittich als er ihn sab:

"D weh meinen Augen, wie ift bas lichter Schein! Dieß mag ber Gotter Bote, der Lichtgott felber fein." "Den Boten," fprach von Berne Dietrich, Dietmars Rind, "Den seh ich bier nicht gerne: er ift und feindlich gesinnt.

"Und gehört ihm biefer Garten, fo hat er Recht baran. Laft und ben helm verbinden, ich feb ihn gurnend nahn." Da empfieng ber hochgeborne ben Zwerg mit holbem Wort; Laut rief aus startem Zorne Laurin ber Kleine fofort: "Gefindel ihr und Affen, verwegne Morderbrut, Bas habt ihr hier zu schaffen in meiner Rosen Bluth? Bas meint ihr zu erschnappen in dieses Gartens Pracht, Daß ihr die schnöden Rappen in die Rosen habt gebracht?

"Und laßt ihr hier noch langer bie Mahren auf ber Streu, Mit meinem hirschfanger lehr ich euch Bauern Scheu. Ift dieß ein Stall fur Efel wie eure Gaule find? Geschwind aus meinem Garten, aus meinen Rosen geschwind!

"Ber rieth euch einzubrechen in meine herrlichfeit? Das werd ich übel rachen, Trofsbuben, die ihr feid! Die Rofen mir zu schänden, wer lud euch her zu Land? Dafür will ich euch pfanden den linken Fuß, die rechte hand.

"Ich frage wenig, heißt ihr Ritter oder Anecht: Ihr geltet mir die Rosen, bas ist nun hier mein Recht, Die ich in meinem Tanne gefreit wohl Jahre lang Bor manchem stolzen Manne; euch lohnte billig der Strang."

Da fprach der held von Berne, des herz nur Gute fann: "Richt boch, von folchem gorne laß ab, du fleiner Mann. Un Fußen und an händen, es war zu schwerer Gold, Gollft du nicht Kursten pfänden, die Silber haben und Gold.

"Des nächften Maien Sonne bringt neuer Rofen viel, Giebt Gott und Sommerwonne. Gold hab ich ohne Ziel; Euch ander Pfand zu bieten laß ich mich nicht herbei." Da sprach der Zwerg: "Ich habe Goldes mehr denn deiner drei. "Ihr Gauche," fprach ber Rleine, "was Fürsten mogt ihr fein? Bart ihr Biedermanner, so stund euch dieß nicht fein. Bas habt ihr wohl gerochen, sagt felber nur, an mir, Daß ihr hereingebrochen seid in meines Gartens Zier,

"Die Thuren habt mit Fußen getreten auf den Plan? Bas ließet ihr mich bußen, der euch nie Leid gethan? Berdient' ich euer Grollen, so hattet ihr mir doch Erst widersagen sollen: das ließe fürstlicher noch.

"Da ich euch nie erzürnte, so geschieht es wider Recht, Daß ihr in mein Gehege wie Dieb und Mörder brecht. Nun bußet mir den Frevel: Ross, Harnisch und Gewand Sollt ihr zur Guhne geben, den linken Fuß, die rechte Hand."

Da sprach Der von der Aue zu Dietrich, Dietmard Sohn: "Run höret, wie verwegen spricht und der Däumling Hohn! Es wäre Zeit, wir schlügen ihm auf sein Lästermaul: Bürf ich doch an die Steinwand alleine Reiter und Gaul."

"Der Bunder," fprach der Berner, "die Gott wirft, ist fein Ziel: Bielleicht erschuf er Tugend an diesem Zwerge viel. Hätt er nicht Kraft und Mannheit, wie spräch er wohl so stolz? Er kann vielleicht auch zaubern: ich wollt, ich war aus diesem Holz.

"Bersuchen wir die Gute und tommt es boch jum Streit, So laßt uns Gott vertrauen: er ists, ber Sieg verleiht. Mir bangt nur, vor bem Berge befängt uns balb die Nacht: Wir wurden von dem Zwerge leicht in üble Noth gebracht."

#### 

Im Born fprach dagegen Wittich: "Erlauchter Held: Ihr nennt euch einen Degen; auch hielt euch ftate die Welt Für einen fühnen Neden: bas ift doch Lug und Trug: Nur eine Maus zu schrecken habt ihr nicht Mannheit genug.

"Fürchtet ihr zu Zweien den Kampf mit einem Kind? Ihr habt es nicht zu scheuen, wenn seiner Tausend find. Bar Muth bei eurer Starte, die schlügt ihr ohne Wehr; Ihr seid verzagt, ich merte, sonst wart ihr Diesem ein Heer.

"Er hat taum Ellenlänge, fein Rofs gleicht einer Geiß. Ich bin mit euch verglichen nur schwach, wie ich wohl weiß; Doch waren seiner Zwölfe, mich beucht' es nicht zu viel, Daß ich sie alle fienge und hienge bem Wind zum Spiel."

Das Zwerglein fprach mit Lachen: "Gar ftart ist euer Sinn, Ihr bunkt euch große Sachen: so kommt benn ber, ich bin hier ganz allein: erzeiget was eure Kraft vermag, Den Sper auf mich geneiget! so kommt es gleich an ben Tag."

Der Nebe fam von Aue Wittich in starten Jorn: Er sprang in ben Sattel und gab bem Roß ben Sporn. Sie trafen auf einander zwei schnellen Falken gleich: Da lag in den Rosen Elsweißens Kind nicht zu weich.

Eh er überwunden des Falles fich befann, Satt ihn auch icon gebunden Laurin der ichnelle Mann. Bar Sulfe nicht gefommen, so hatt er gleich fein Pferd Bon feinem Feind genommen, den linten Jug, die rechte SandDoch schnell die Waffe recte ber Berner über ihn, Die den Gesellen decte; so sprach er zu Laurin: "Das war mir große Schande! ließ' ich dir Hand und Fuß Des Freundes hier zu Pfande, verwirft' ich aller Frauen Gruß.

"Es war geringen Schaben entgolten allzuschwer."
"Ich achte beiner Schande," fprach Laurin, "nicht sehr.
Es tommt an bich die Reihe, du giebst mir auch bein Pfand, Ihr gebt mir alle Zweie den linten Fuß, die rechte Hand.

"Die Rosen sollt ihr bugen (bas laß ich euch wohl schaun) Un hanben und an Fußen, euch grußen nie mehr Fraun." Der Rede war erschrocken der edle Dieterich: Er sah ben Freund gebunden und forgte selber für sich.

Er nahm fein Rofs beim Zaume und schwang sich eilends auf: "Run wiße, Zwerg, dich reut noch so übermuthger Kauf. Ich will dir widersagen." Der sprach: "Ich bin bereit." Die Lanze faßte Dietrich und eilte freudig zum Streit.

# Achtzehntes Abenteuer.

### Wie Dietleib Dietrichen bestand.

Da tam jur rechten Stunde der Meister noch herbei Mit Dietleib dem schnellen. Der Neden waren drei: Bolfhart tam der dritte an Wittichs Stelle gern; Den hatte König Dietmar jurudgehalten ju Bern.

hilbebrand der alte rief ben Berner an: "Du rennst in bein Berderben in beinem tollen Bahn. Er sticht bich aus dem Sattel, du tennst den Zwerg noch nicht. Ich sag es bir in Gute: bich zu warnen ist mir Pflicht.

"Bu gut ist fein Geschmeibe, als daß dein Sper es lest: Da fruchtet feine Schneibe, wie scharf fie war gewest. Nein, schlag ihn um die Ohren mit beinem Schwert, das frommt: Er wird zu einem Thoren, wenn er noch lebend entsommt."

Da that der held von Berne, wie ihn der Meister hieß: Er zog den Sache und schwang sich vom Sattel in den Grieß. "Nun fomm heran: zu Fuße will ich bich hier bestehn." Da sprang Laurin vom Rosse und sprach: "Auch das mag geschehn."

### aii 144 (in

Er schlug und schlug ihm wieder auf feinen Schilbesrand, Daß der in Studen nieder ihm ftob von feiner hand. Des schamte fich der Degen: gern hatt er fich gewehrt, Den 3werg so gern bezwungen: wie ihn fein Meister gelehrt,

Sucht' er ihn zu bethören mit manchem flacen Schlag. Da vergieng ihm Sehn und Hören, zur Nacht ward ihm ber Tag; Mit Fuchteln fuhr die Klinge dem Zwerg um Haupt und Ohr: Er ward so übler Dinge, daß er den Gleichmuth verlor.

Im Borne fprach der Kleine: "Der Graufopf rieth bir bas: Die Gicht ihm in's Gebeine, die Sonne trag ihm haß! Jeht lägst du schon gebunden, blieb ich mit bir allein." "Schweige," sprach Dietrich, "laß bein gottlos Fluchen sein."

Noch stieß er Anauf und Glode des Schwerts ihm auf das Saupt: Er ward zu einem Stode, der Sinne ganz beraubt, Und hatt er nicht die Rappe, so wars um ihn geschehn: Die warf er um den Nacken, da mocht ihn Keiner mehr sehn.

Wittiden löste berweilen Hildebrand. "Bo ist ber Zwerg geblieben?" rief Dietrich: "er verschwand." Er war nicht ganz verschwunden, er schlug bem treuen Mann Unsichtbar solche Bunden, daß rothes Blut ihm entrann.

"Bie traf ich bich fo gerne!" der edle Degen rief. Da schlug er in die Steinwand wohl eine Spanne tief. Das konnte doch nicht frommen; er war in große Noth Jest von dem Zwerg gekommen: der Meister forgt' um seinen Tod. Da rieth er dem Pflegling: "Sieh, daß du mit ihm ringst: Nicht frommt ihm mehr die Kappe, wenn du ihn dazu bringst." "Ja, möcht ich ihn erfaßen," rief ber edle Held, "Ich wollt ihn nicht mehr laßen, und bot er Rom zum Lösegeld."

Da mit dem 3werg ju ringen ber helb von Bern begehrt, Gar bald aus den handen marf Laurin fein Schwert, Ergriff ihn bei ben Beinen und warf ihn in ben Rlee. Der Berner mochte weinen: biefe Schande that ihm meh.

Da rieth ber Meister wieder bem lieben Herren sein: "Zerbrich ihm seinen Gurtel, furwahr, ber Sieg ist bein. Der giebt ihm solche Starte." Dem folgte Dietrich: Der Gurtel riß, da sah man wie alle Kraft ihm entwich.

Bom Boben hob ihn Dietrich mit feiner linten Sand. Da barg den guten Gürtel ber weise Silbebrand. Der Berner zurnte mächtig, baß er gefallen war: Das wollt er an ihm rachen, aller Gute blieb er baar.

Er ftieß ihn an die Erbe, daß laut fein Schrei erscholl. Da sprach zu Dietrichen das Zwerglein tummervoll: "Run last mir das Leben seid ihr ein frommer Mann: Ich will mich euch ergeben und alles Gut, das ich gewann."

"Dir frommt nun fein Ergeben, beiner hochfahrt mar zu viel, Sprach Der von Bern, "erheben will ich ein ander Spiel. Der mich zu Falle brachte, ber gilt es mit bem Tod." Das arme Zwerglein bachte bei sich im Drange ber Noth:

10

"Dietleib ift mein Schwager: und war ihm das bekanut, Er hulfe mir von hinnen." Er rief ihn an zuhand: "Run laß mich beiner Tugenb genießen, fühner Mann, Und bag ich beine Schwester Simild zum Beibe gewann."

Der helb sprach ju bem 3werge: "haft du die Schwester mein, So follst du nicht verderben: ich will dein Anwalt fein." Da trat er hin vor Dietrich und sprach: "Erlauchter held, Gebt mir frei den Kleinen, bei allen Fürsten ber Belt!"

Der achtete ber Bitte vor Born nicht haares breit. Da bat ihn wieder Dietleib, ber Degen fuhn im Streit: "Run laßt ben Zwerg mir ledig, bei allen werthen Fraun!" Der Berner fprach ungnädig: "Er muß ben Tob hier erschaun."

Noch einmal bat ihn Dietleib in großer Herzensnoth, Der flebend sich zu Füßen dem Bogt von Bern erbot: "Gebt mir den Zwerg, so bin ich euch immer unterthan. Meine Schwester hat der König: laßt ihn den Tod nicht empfahn."

Die Bitte mar verloren. Da faumte fich nicht lang Der ftarte Held: wie eilig er in den Sattel fprang! Er schlug sein Ross mit Sporen und sprach: "Will Der von Bern, Daß man ihm willig biene, ich dien ihm willig und gern;

Doch wiß er Dienst zu ehren." Er ritt vor Dieterich Und sprach: "Fürst von Berne, nun wiße sicherlich, Laurin soll ungefangen bier sein und ungefrantt: Der hat mit mir zu schaffen, ber ihm ein Glied nur verrentt. "Ich fteh für ihn zu Buße: fo rache nun dein Leid." Dietrich schwieg und gab ihm keinerlei Bescheid. Sein herz brann im Borne, das war ihm anzusehn. Bar wohl erkannt es Dietleib; er wollt ihn gleichwohl bestehn.

Da zog er ben Geifel ihm aus ben Sanden ichnell: Als er ihn zu fich ichwentte, erklang fein harnisch bell. Dann mit bem kleinen Manne lief er geschwinde fort Und barg ihn in dem Tanne gar fern an heimlichem Ort.

Dietrich fprach zu hilbrand aus zurnendem Muth: "Run bring mir ber ben Falken; das nehm ich nicht für gut. Er will den Zwerg entführen: geht ihm vor Necht Gewalt, Ich kann den Arm noch rühren, das laß ich spüren alsbald."

Den helm verband ber Berner, nahm Schwert und Schild zur hand Und gieng dahin im Eifer, wo er ben Falfen fand. Dem fprang er auf den Ruden, und rief den Meister an: "Reich mir den Schaft, ich rache was uns der Zwerg hat gethan."

Er verhieng bem Rofe ben Jugel und stach es mit bem Sporn. Der gute Meister hatt ihm gefanftigt gern ben Jorn: Mit Bolfhart und Bittich gieng er ihm eilends nach. Als Dietleib ihn erschaute, noch einmal bat er und sprach:

"Gebt mir den Zwerg, so lieb euch alle Tugend ist." Er horte nicht und gonnt ihm auch weiter feine Frist: Er hob ben Sper und brobte. Da war es hohe Zeit. Bu Roffe sprang auch Dietleib und eilte frendig zum Streit. Als fie zusammen trafen, wie fest Jedweder faß, Der Eine stach den Andern vom Sattel doch ins Gras. So tamen von den Rossen die Helden auf den Plan. Sie zudten scharfe Schwerter und rannten feindlich sich an.

Sie lagen hinterm Schilbe: jedweder ftach und folug, haß war es und nicht Milbe was fie zusammen trug. 3m Klee ben füßen Rofen ergieng es nun erst schlimm: Die armen, blätterlofen, nun zerstampfte sie ihr Grimm.

Dietleib war verwogen, er wehrte sich gar gern; Manch schweren Schlag gewogen schon hatt er Dem von Bern: Jeht traf er ihn gewaltig auf seines Helmes Hut. Der Helm war probehaltig, doch hell entloderte Gluth.

Das wollte Dietrich rachen: er bachte: Zwing ich ihn, Mein Sache foll ihn erstechen und auch ben Zwerg Laurin. Da fiel er aus und brachte ben alten Meisterschlag, Den hilbebrand erdachte, daß gestreckt ber Gegner lag

Am Boben, der verhaßte. "Wie nun, dummer Mann," Sprach er zu dem Gaste, "sprichst du den Zwerg noch an? Es kommt dir zu Sorgen, daß du ihn hast so schnell Bor meinem Zorn verborgen: du bußest mir für ihn, Gesell."

Bom Boden sprang Dietleib, daß laut sein Harnisch klang. Er schlug dem Berner wieder manch schnellen Schwertesschwang. Doch jeho litt der Meister nicht länger solchen Strauß, Er sah besorgt im Geiste des Einen Sterben voraus. Er fieng bem herrn bie Klinge und fprach: "Run haltet Ruh; Ihr Andern wehrt dem Jungling," rief er den Beiden zu: "Sie find mit Born beladen, die Thoren, ohne Noth Und thun fich ftarten Schaden, und Und dazu durch ihren Tod."

Bittich und Bolfhart fprangen manchen Sprung, Eh fie bie Rlinge banden dem fühnen Reden jung. Da rieth um die Suhne hilbrand feinem herrn. Er fprach: "Degen fuhne, meinen Rath vernimm du gern.

"Du und Dietleib, beide follt ihr Gefellen fein: Bie that euch was zu Leide wohl alle Belt, euch 3wein? Und foll Laurin ersterben, wer weist dich in den Berg, 3u dem dir König Goldemar die Braut entführte, ber 3werg?"

Da fprach der fuhne Degen von Bern Herr Dieterich: "Bas ihr mir rathet, Meister, dem folg ich williglich." Da gieng zu Dietleiben der alte Hildebrand: "Nun laßt das Zurnen bleiben, es ist zur Liebe gewandt.

"Seit Freunde, feit Gefellen, das fieht euch beger an." Der Jungling fprach: "Gar gerne wird das von mir gethan. Bill Dietrich den Frieden, ich thu ihm Frieden fund: Doch fei er auch beschieden dem Zwerg, den schließ er in den Bund."

"Laurin fei eingeschloßen," so sprach ber Meister gut, "Bir seien all Genoßen und haben Einen Muth. Bo haft du ihn verborgen? er trete breist hervor: Er braucht nicht mehr zu sorgen, wenn er ben Frieden beschwor."

### **43** 150 🚌

Wie fprang Laurin der Kleine geschwind aus seiner haft! Da schworen diese Dreie sich state Bruderschaft: "Wir wollen immer steben binfort für Einen Mann: Nie soll der Bund vergeben, den wir gelobt bier im Tann!"

### Meunzehntes Abenteuer.

Von Laurins Sofhalt und der Belden Gefangenfcaft.

Da fprach Laurin zu Dietleib: "Nun wir Gefellen find, So will ich bir auch fagen von deines Baters Kind, Bie ich fie hab erworben, die schone Schwester dein; Sie stralt vor allen Schönen wie der Mond vor Sternenschein.

Einst faß mit dem Gesinde die mir gar wohl gefiel Unter gruner Linde bei einem Pfanderspiel. Da ward es aufgegeben der Eignerin des Pfands Allein im Bald daneben zu winden einen Eppicktranz.

Das Pfand war Similden: da gieng die schone Maid Den Eppichtranz zu winden in des Waldes Einsamteit. Sie brauchte kaum zu suchen das wuchernde Gerant, An Eschen und an Buchen wuche es hoch empor und schlant.

Sie lofte von den Rinden das immergrune Laub Und fang den lofen Winden ein leichtes Lied zum Raub. Als fie den Kranz gewunden, fie franzte fich das Haar: Da war der Weg verschwunden, fie ward ihn nicht mehr gewahr. Bohl rief sie den Gespielen und die Gespielen ihr: Bas tonnte das erzielen? es verscholl im Balbrevier. Sie folgte falschen Pfaden, die meine Kunst erschuf Sie in mein Reich zu laden, und folgte täuschendem Ruf.

Bald hatten fleine Zwerge sie meilenweit entruckt Tief in den Schoof der Berge, die manches Bunder schmuckt. Sie sah erstaunt die Schöne, zu ihrer Lust erdacht; Bohl wust ich, sie gewöhne sich bald an elfsche Pracht.

Sie tehrte jest wohl nimmer zu eurer bleichen Welt Aus unferm Glanz und Schimmer, war ihr die Wahl gestellt. Arm seid ihr aller Wonnen zu freuen herz und Sinn, Und was ich je gewonnen dient Ihr, als meiner Königin.

Das Große wie das Rleine, das ift ihr unterthan, Gold, Silber und Gesteine mehr als je Augen sahn. Kommt mit zu meinem Reiche, so mögt ihr felber schaun, Daß Ihr fich nicht vergleiche bie reichste menschlicher Fraun."

Der Jüngling fprach: "Gefällt es ihr in der Erde Schooß, Das ist mir lieb, der Schwester gonn ich ein selig Looß. Will dich zum Mann die Feine, zufrieden bin ich ganz." "Wiße," sprach der Kleine, "noch blieb der Jungfrau der Kranz.

"Morgen, last euch melben, foll unfre Hochzeit fein: Ihr hochgemuthen Helden, euch alle lad ich ein. Die Sonne will sich bergen, bes Tages Schein wird schwach: Ihr trefft in hohlen Bergen das allerbeste Gemach. "Da wird Genuß gefunden, ber allen Sinnen lieb, Da schwindet euch die Stunde, ihr wißt nicht wo sie blieb, Eine Boche buntt euch dorten nur ein kurzer Tag. Glaubet meinen Borten: ba ift Gesang und Bögelschlag,

"Da tont Schalmei und Combel, jum Tanze labt bas Spiel, Es ist im neunten himmel ber Freude nicht so viel. Auch fehlt es nicht an Frauen; da ist manch schone Maid: Mögt ihr mir nun vertrauen, so dient euch all die herrlichkeit."

Dietrich und feine helben fahn einander an, Ob fie glauben durften Laurin dem fleinen Mann Und feinen schonen Reden? Den Meister nahm beiseit Der Bogt von Bern und fragt' ihn: der gab ihm weisen Bescheib.

"Ich hort in meinen Tagen oft von Laurin die Mar, Bie er den Zwergen allen herr und gewaltig mar. Drum last und mit ihm fahren, ihr Bunderwert zu schaun. Bas mag und widerfahren? es ware kindisches Graun,

Die wir von Riefen Beute wohl nahmen im Gefecht, Benn wir die Bichte icheuten, das winzige Gefchlecht. Sie gehn zurud, fie merten est jedes Weltjahr mehr, Und tragen, fich zu ftarten, nach Erdentochtern Begehr.

Bir tonnen fie bemeistern, fie mundet unfer Schwert: Es find gar plumpe Geister, die dieser Erdftrich nahrt." "Meister," sprach der Berner, "du hast mir mahr gesagt: Ich will nicht zweifeln ferner, mit Gott ift nichts zu gewagt." Doch Bittich fprach: "Ich borte von meinem Bater oft, Der fei ein Thor, der Gutes von diefen Zwergen hofft. Drum laßt euch nicht verleiten, er hat Betrug im Sinn." "Muften wir auch ftreiten, es ift zulest nur Gewinn,"

Sprach Wolfhart ber tuhne; "ich fah bie Bunder gern; Benn Ihr Betrug befürchtet, so bleibt ihr billig fern." Der Nede gurnte Wittich, er trieb sein Ross zum Lauf, Und state bei biefer Reise ritt er den Andern vorauf.

Laurin sprach ju den helden: "Bergagt an Mir doch nicht: Bir heißen Schwurgesellen, das lehr euch Zuversicht. Bie durft ich Euch vertrauen, wenn Ihr mich Trugs verdenkt? Ich laß ihn Treue schauen, der mir Treu und Glauben schenkt."

Da sprach der alte Meister: "Gar freundlich klingt dein Bort, Und gleichen ihm die Werke, das ist ein großer hott. Es soll an Uns nicht fehlen, wir zählen fest auf dich: Dein Beispiel lehre Treue die Gesellen hier und mich.

"Nun zeig uns beine Reiche." Der Zwerg fprach: "Last mich vor: Bei einer großen Eiche, da ist des Berges Thor. Bon hier ists eine Meile wohl noch zum Lauerwald. Man öffnet uns in Eile wenn das goldne horn erschallt."

Da folgten fie ihm gerne; nur Einem war es leib: Er wuste wohl, sie tamen in Roth und großen Streit. Des spotteten die Andern; das schuf bem Helben Born: Da war er state der Erste, bis er fah das goldne horn

#### <€3 155 ®€>

An einer Eiche hangen. Raum batt er bas erschaut, Go blies barein herr Wittich so start er konnt und laut. Des muste Dietrich lächeln. Da sprach Laurin ber 3werg: "Die Rosse last bier außen; die taugen nicht in ben Berg."

Da nahm der kleine Konig Dietleiben bei der hand, Der Berner nahm von Garten den alten Silbebrand; Bolfhart und Bittich, die giengen ungesellt: Bon Furcht hatt er gesprochen, des gurnte Wittich der held.

"Bie lange," sprach da Wolfhart, "läßt man uns davor!" Da trat mit dem Horne Laurin an das Thor Und blies es noch viel stärker. Im Berg erscholl der Klang. Da lief ein kleiner Kämmrer, keine Spanne war er lang,

Und fuchte nach dem Schlufel in des Ronigs Saal: Damit erschloß den helden der Zwerg ein Thor von Stahl. Mit ihm viel kleine Bichter, doch höfisch und gewandt; Sie trugen bunte Lichter, grun, roth und blau an der hand.

Im Thorgang war es buntel, boch in ben hallen nicht: Da gaben Karfuntel gefuntelreiches Licht; Jacchanten und Demanten und ber Verwandten mehr, Gar hellen Schimmer fandten sie in ben hallen umher.

Des Königs hofgesinde trug munderreich Gewand, Auf Gold Gestein und Perlen, man taufte wohl ein Land. Bobin die helden tamen, da fahn sie Glanz und Pracht, Es brauchte teiner gadeln, von Steinen blifte die Nacht. Da war auch aller Aurzweil genug und überviel, Tioft und Lanzenrennen und ander Ritterspiel. Man fah zum Ziele werfen und schießen ben Schaft; Ebeln Steinen bankten bie Ritter größliche Kraft.

Auch schlangen sie den Reigen mit mancher edeln Maid, Spielleute musten geigen, daß Jedem schwand sein Leib. Da sah man kleine Anirpse, die fangen daß es scholl, Man borte kein Gezirpse, der Ton war lauter und voll.

Dort in des Königs Salle beschickten fie ein Fest: Da fliß jum Freudenschalle der Zwerg sich allerbest. An jedem Tisch erhoben vier Sanger füßen Sang, Den Jeder muste loben, zweie turz und zweie lang.

Bur Tafel wollte gehen Laurin der König gut. Da bat er seine Leute noch ohne falschen Muth: "Nun sollt ihr wohl verpflegen die mit mir kommen sind, Die auserwählten Degen." So that an hof das Gesind.

Nun saß im Saal ein Zaubrer, der war den Helden gram; Er nahte sich dem König, eh man das Waßer nahm: "Spracht ihrs im Ernste?" frug er. Er sprach: "Sind sie getreu Und geben mir Similden, sie zu schädgen trage Scheu."

"Ich weiß genug," verfest' er und neigte sich bem herrn. Da borte man Posaunen und Flotenstimmen fern: Similbe tam gegangen, bed Berges Konigin; Biel turze Diener sprangen ihr vor mit schaltischem Sinn.

#### **3** 157 ∰

Dann kurzer Dienerinnen ein stattliches Geleit; Man möchte Manche minnen, wär nicht so klein die Maid. Jur Seite schritten Singer, die sangen wonniglich, Gar höfsche Liederbringer, daß alle Trauer entwich.

Posauner, Flotenspieler voraus je zwei und zwei; Dazwischen ließ man klingen auch Waldhorn und Schalmei; Der Schall der Fiedelbogen versteht sich ungesagt. So kam zum Saal gezogen Simild die herrliche Magd.

Sie tam in Sammt und Seibe den Augen eine Lust Und bligendes Geschmeide bieng ihr an Ohr und Brust. Auf immergrunem Kranze die Kron in schwarzem Haar, So schritt sie wie zum Tanze und blickte rosig und flar.

Ans ihrer goldnen Krone juoberft ichien ein Stein, Bertraun dem Erbenfohne und Bonne gab der Schein. Allen Zauber bannte fein fleegruner Stral, Der boch viel lichter brannte ale ale Lichter im Saal.

Similb trat vor die Gafte und empfieng fie murbiglich. Als er erfah die Schwester, wie freute Dietleib sich! Sie sprach zu Dem von Berne: "Willtommen, edler held! Ich seh euch hier gar gerne, eure Mannheit rühmt die Welt.

"Ihr hutet euch vor Schande, bas bringt euch ewig Preis." So empfieng fie auch die Andern mit Worten flug und weis; Nur ihren Bruder fuftte die wonnige Maib. Er tam bei ihr ju figen und frug fie heimlich beifeit: "Run fprich, in biefen Bergen ob es dir wohlgefallt? Sehnst du von den Zwergen dich nicht in unfre Welt? Dir wird, läßt du dir helfen, wohl noch ein biedrer Mann." Sie fprach: "Einen Elfen zu freien steht mir nicht an.

"Er zählt vierhundert Jahre und ist ein Anabe taum, Längst lieg ich auf der Bahre sprießt ihm der erste Flaum. Ihm tommt die Araft von Steinen, Betrug ist was ihr schaut. hilf mir von diesen Kleinen, vor benen Similden graut.

"Es ist hier nicht geheuer, ich haße folden Bund Und flieh ihn wie bas Feuer, bas fei dir Bruder tund. Ich habe bei ben Wichten was nur mein herz erdenkt: Darauf will ich verzichten wird mir die Kreiheit geschenkt."

Da fprach er zu der Reinen: "Nun fei du wohlgemuth, Ich nehme dich dem Kleinen, und kostet' es mein Blut. Doch darf der Zwerg nicht wißen was dir mein Mund beschwor: Ift er Betrugs bestiffen, so sehn wir billig uns vor."

Die hier bei Tische saßen, die Helden fühn im Streit, Sie tranken und aßen und hatten frohe Zeit. Sich flißen kleine Schenken, Truchfäße spannenlang; Auf Stühlen und auf Banken vernahm man sußen Gesang.

Da sprach Laurin der König: "Nun ist genug gegeigt, Ihr Stimmen tausendtonig, last mich zu Wort und schweigt. So frag ich Dietleiben hier laut, den jungen Mann, Ob ich zu einem Beibe seine schwester gewann?" Eine Beile schwieg der Jungling, dann sprach er tlar und fest: "Die Frage kommt zu frühe, zu frühe kommt dieß Fest. Ich kann sie dir nicht geben, ihr Bruder bin ich nur, Bis ich, da beide leben, der Eltern Willen erfuhr.

"Wir wollen fie befenden, so wird bir volles Recht. Man wird fie dir nicht weigern, ju boch ift bein Geschlecht." Da sprach Laurin verdroßen: "Ich seh, ihr ehret nicht In mir ben Schwurgenoßen, so ehr ich auch keine Pflicht."

Da ftand er auf, ihm folgten die Kleinen allzumal. Man fcob zurud die Tifche, zu Ende war das Mal. Der König bat Similden mit ihr hinaus zu gehn: Da ward der Saal verfinstert, die Helden konnten sich nicht febn.

Da fprach ber tuhne Wittich: "Run reut mich diefe Fahrt: Satt ich nicht recht gesprochen? was dunkt euch, Bolfbart? So viel hier Lichter brannten, erloschen ift ihr Schein. Wär ich aus dem Berge, ich käme nimmer hinein."

Bu Dietleibs Schwester braußen sprach der kleine Mann: "Laß bir ben Kummer klagen, Similde, hor mich an: Biel thaten mir zu Leibe die Reden ohne Noth: Sie gerstörten mir den Garten und die lichten Rosen roth.

"Die goldnen Thuren traten fie nieder mir gur Schmach: Das hatt ich wohl gerochen, wenn mir ber Gurt nicht brach. Den Gurt mir gu brechen rieth hilbrand Dem von Bern, Damit werd er mich fchwächen: bas lohnt' ich bem Graufopf gern. "Da war ich schier gestorben, schones Magbelein; Doch bin ich nicht verborben, mir half ber Bruder dein. Die Andern bufens theuer, beinem Bruder bin ich holb. Gieb mir ben Ring gur Steuer, bein ebles Ringlein von Gold."

Sie fprach; "Last ihr fie leben, bie helben hochgelobt, Ich will ben Ring euch geben, wenn ihr mir bas gelobt." Er bacht es nicht zu halten und gab ihr boch fein Wort; Sie gab zwölf Manns Gewalten ihm mit bem Ringlein fofort.

Dietleiben aus dem Saale der Iwerg zu sich beschied; Große Untreu war es, die er dem Degen rieth: "Sie bußen mit dem Tode was sie mir Leids gethan; Dir wird ein Land zum Lohne, nimmst du dich ihrer nicht an."

Er sprach: "Mit stater Reue buft' ich solche That. Sie haben meine Treue, brum meib ich gern Verrath. Deiner Huld mag ich entbehren: gescheh wie Ihnen Mir." Da sprach der Zwerg: "So bleibe dich zu besinnen denn hier."

Da gieng er aus der Kammer und schloß vor ihm die Thur. Dann that er an den Andern auch große Ungebuhr. Nun hort von Untreu sagen: er ließ den Helden Licht Und ließ ein Trinken tragen; er saß nach wirthlicher Pflicht

Freundlich bei ben Gasten und schenkte wader ein. Was gab er da zum Besten? ein Tollfraut war im Wein. Selbst hütete sich weislich Laurin vor solchem Saft; Die Andern transen seißig, und santen bald ohne Kraft. Da band er ihnen lachend zusammen Fuß und hand Und rief bem jungen Riesen, ber braußen Schildwacht stand: "Trügst du wohl zum Kerter die Viere, Riesenkind?" Der sprach: "Wär ich nicht stärker!" An eine Stange geschwind

Nahm er die Reden alle und trug fie tief zu Berg. An der Helden Falle freute fich der Zwerg: "So rach ich meine Rosen und mein gebrochnes Recht; Wie darf der Mensch erbosen ber Elsen waltend Geschlecht!"

# Zwanzigstes Abenteuer.

Wie Wittich por Widolfen fiel.

Mun tont von andern Dingen der Sage goldner Mund: In Bern dem König Ehel ward die Märe kund, Ind Heunenland gefallen sei ihm mit starkem heer Rother der grimme: da fäumt' er länger nicht mehr.

Er fprach zu König Dietmar: "Nun brangt mich die Zeit, Ich barf nicht mußig liegen bis euer heer bereit. Den ich heimsuchen wollte in Wifingenland, Der ist nun bei den heunen und heert mit Naub und mit Brand.

"Gebt mir Wittichen und heimen: mit den Zwein Und meinen eignen helben will ich mein Land befrein." herr Dietmar fprach: "Bie ließ' ich euch wohl alleine ziehn? Zwar bin ich alt und faumig, boch will ich mit euch babin.

"Dietrich ber junge jagt feinen Grillen nach: Berlort ihr barum Heunland, das zählt' ich mir zur Schmach. Sein Meister, den das Alter vor keiner Thorheit wahrt, Ift ihm gar nachgezogen, das Kind im grauenden Bart! "Bir finden die Gesellen wohl noch im Lauerwald: Den 3wergen nachzustellen, das wird man mude bald. Die fängst du nicht, zerwühltest du auch der Erde Schoof; Doch hast du sie gefangen, das Uebel wirft du nicht los.

"Run laßt das Heerhorn blafen: ich geb euch zu dem Jug Fünfhundert Ritter, fo feid ihr ftart genug Mit den fiebentaufend, die euer Heer schon zählt Und jenen, die Herr Salmann zu feinen Soldlingen mählt."

Das heerhorn ward geblafen, die helben brachen auf Und spornten wohl die Roffe ju hurtigem Lauf. Im Lauerwalde riefen sie viel nach Dieterich, Und Wittich rief nach Iran; doch Niemand melbete sich.

Sie ritten eilends weiter und rafteten fich nicht; Seunland zu befreien, das ichien die erfte Pflicht. Sie kamen reisemude dabin nach manchem Tag, Bo der König Rother mit seinen Witingen lag.

Achttausend Ritter gahlte der beutschen Fürsten heer, Da hatte König Rother wohl um die hälfte mehr; Doch war er diesen Landen ein unlieber Gast, Den Bürgern wie den Bauern, ja dem eignen Voll verhaßt.

So schäfte nicht geringer herr Epel seine Macht: Bar gleich sein heer ermüdet, er wagte doch die Schlacht. Da trug herrn Epels Banner Wittich der helb, Darin sah man prangen ein Schwert in blutrothem Feld. Die große Bannerstange, die jungst durch Ermrichs Saal Dietleib geschoßen — als man ihm die befahl, Da ritt er helbenmuthig dem deutschen heer voran Und hieb mit Mimung wuthig sich burch die Wikinge Bahn.

Wie Mancher in dem Sturme vor ihm zu Boden schof! Bu beiben Seiten sturzte darnieder Mann und Rofs. Daß sich die Todten häuften, so mäht' er durch die Reibn. Wie auch herr Bolfram spotte, der Sage glaub ich allein.

Den fühnen Amelungen ritt er so herrlich vor, Daß Rother von dem Enen ein halbes heer verlor. Er trug des Asen hammer nicht bloß gemalt im Schild. Er schwang ihn in den handen, daß fruchtbar ward das Gefild.

Das rothe Blut ber helben, bas ift boch theurer Dung. Auch Siegstab focht gewaltig, ber fuhne Degen jung: Er verdiente heut die Sporen an manchem stolzen Gast; Der Wölfinge Namen macht' er den Feinden verhaßt.

Da stritt auch Wildeber, der eifrige Mann, Als galt es Wisende zu jagen in dem Tann. Seine Jagdlust busten die Wikinge schwer: Sie fragten sich: "Wie heißt er, Wildeber oder Wildebar?

"Er trägt sie beib im Schilde, der Landgraf Eberwin, Und wo er kampft, der wilde, da ist wohl Zeit zu fliehn. Ben feine Tagen kragen, der bleibt wohl auf dem Plan, Der bleibt wohl auf dem Plage, den er zerfleischt mit scharfem Zahn." Bittich und Siegstab und Bilbeber auch, Die übten auf bem Balfeld ben schwertgrimmen Brauch. Sie schlugen Alles nieber was Mannessamen war; Dreimal bie Kehre nahm Bittich burch der Keinde Schar.

Als Rother sah im Sturme der Seinen Kall so groß Da gebot er Asprianen: "Run laß den Riesen los. Er grummt noch wie vor Alters, wenn ihn die Kette zwängt: Macht' ihn sein Weib nicht zahmer? Die Kette löst, eh er sie sprengt!"

Da loften ihm die Bachter ber Eisenkette Laft. Bei ihm lag feine Stange, die hatt er balb erfaßt. Damit brach er Stragen sich burch der Feinde Reihn: Die ihn zu fliehn vergaßen, der mochten nicht Biele fein.

Da fam ihm aber Wittich entgegen hoch zu Rofd: Der wollte sich nicht wenden wie rings der feige Erofs. Er ritt zu allervorderst den Amelungen vor Und zuckte nach dem Riesen den Keil ein jungerer Chor.

Wie mocht er den erreichen? sein Schwert war nicht so lang: Es blieben eitle Streiche. Doch seine Stange schwang Jest Widolf auf den Sippen (ihm galt die Sippe nichts), Daß er vom Pferde stürzte blutübergoßnen Angesichts.

Den guten helm getroffen hatt ihm der schwere Schlag Und so betänbt die Schläsen, daß er für todt da lag. Das tonnte Niemand rächen, denn mit der Reule Bucht Kam Abendroth und schreckte die Kühnsten jest in die Flucht. ١

Wor brang mit Rothers Banner der starte Asprian, Othar ihm zur Seite, der schönen Sigrid Mann. Wie Bienenschwärme fturmen unzählbar durch den Wald, So sturmten jest die Schweden, und Wer gebot ihnen Halt?

Nun war aber Seime nicht fern als Wittich fiel: Schimming dem schnellen, der ihm so wohl gefiel, Dem tonnt er im Gedrange nicht bei: da buct' er sich Und hob ben guten Mimung vom Boden auf und entwich.

Die Wifinge schritten nun über Leichen fort: Da ward ein Blutvergießen, ein grimmiger Mord! Die Amelungen wehrten bem Feind mit Kampfbegier; Die Heunen aber stuften, sie sahn nicht mehr ihr Panier.

Da gab feine Fahne Dietmar der König hehr, Den Leu im weißen Felde, dem grimmen Wildebar: "Dem Zeichen folgt, ihr heunen, es führte stats zum Sieg, Frisch auf, das Land ift euer, um das wir kriegen den Krieg.

"Ihr fühnen Amelungen, nun gebet Niemand Frift, Laßt Schweden schaun und heunen was euer handwerf ift. Ich will nicht daß ihr fechtet mit so gelagnem Muth, Nein, lagt die Schwerter bligen und spornt die Rosse zur Wuth."

Da trug er in die Feinde den goldgefronten Leun Und lehrte fie den König aller Thiere schenn: Unter Dietmars Zeichen fiegte Eberwin. Die Schweden wanken, weichen, und endlich lernen fie fliehn. Da half nicht mehr die Stange, noch half ber Keule Bucht, Es fant Nothers Banuer, die Losung war die Flucht. Mit fortgerißen liefen Widolf und Abendroth; Die Thoren, daß sie mieden den unvermeidlichen Tob!

alt?

rieg.

Buib."

Da floh mit feinem Bolle Nother ber König hehr, Fünftausend Ritter ließ er im Felde, wo nicht mehr. So große Niederlage deucht' ihn noch nicht so schlimm: "Doch muß ich heunland raumen," sprach er und knirschte vor Grimm.

Biel Tobte gablt' auch Ehel; er schlug fie aus bem Sinn: Die mocht ihm wohl ersehen des reichen Lands Gewinn. Schon Utens Erbe blieb ihm nun immer unterthan; Ein Recht auch bracht ihm helte nach Rothers Tobe baran.

herr Dietmar fuhr nach hause mit feiner fuhnen Schar, Die um fechzig Recen ihm nun gemindert war, Bittiche zu geschweigen: wie groß auch schien die Bahl, Lieber als den Einen mist' er die Andern zumal.

Doch war noch unerstorben jum Glud ber eble helb. Als Widolf ihn, ber Riese, mit seiner Kraft gefällt, Da fam ber junge Ortnit, Nothers Bruberssohn, Mit feiner Schar gefahren, eh bes Oheims Scharen flohn.

Er fah ben helben liegen für tobt auf feinem Schild; Den Nornenrand erfannt' er, Wielands Gebild, Und auch von Sehn und Sagen den Degen hochgemuth: Er schien ihm nicht erschlagen, ob er da lag in seinem Blut. Er ließ den Geisel binden und fandt ihn seinem Ohm, Da Dietmar fliehen lehrte der Schwedenvölfer Strom. Dem war es liebe Gabe; ihn trostete der Fang. Er sprach: "Das ist das Beste was uns für dießmal gelang."

Als er nun heunland raumte und jenseit bes Meers, In Seeland sammeln wollte bie Trummer seines heers, Bo Asprian zu Leben von ihm die Krone trug, Da bust' in Lethras Kerter Bathilbens Sohn den kuhnen Bug.

In heunland war ein Degen, ber trug groß Leib um ihn: herrn Dietmar bat um Urlaub ber Landgraf Eberwin. "Bas brauchft du meines Urlaubs? du bist mein Dienstmann nicht. Ber gab bir Thuringen? du stehst in König Epels Pflicht."

Bilbeber fprach: "Euch dien ich hinfort nach meiner Bahl: Unsieg hatt ich immer feit Epel mir befahl. Unter Euerm Banner war mir ein Sieg beschert; Doch tomm ich jest und bitte, daß ihr mir Urlaub gewährt.

"Ich will Orendel suchen: vielleicht, daß er erspäht In Schweden oder Seeland, wie es um Wittich steht." Er sprach: "Wer ist Orendel?" — "Der Spielmann Isang: Sie gaben ihm den Namen, seit Eigeln jener Schuß gelang.

"Mag ich ihn erfragen, ich weiß, er thut es gern. Richt eher will ich schauen bein Angesicht zu Bern, Bis ich weiß, ob noch am Leben mein Freund ist oder todt: Wittich ist mein Better, brum geht mir nahe die Noth. "Chels Bannerstange hat ihn zu Kall gebracht; Unter Deinem Zeichen hatt ihm bas Gluck gelacht. Das soll er immer tragen, befreit ihn Jsang: Laß bir und beinem Sohne bann und bienen lebenslang."

314

niði.

# Ginundzwanzigstes Abenteuer.

Wie Caurin Gaukler zu Bern ward.

Nun mag euch wohl verlangen zu tehren in den Berg: Da hielt Laurin gefangen der Helden viel, der Zwerg. Im tiefen Kerter lagen die vier, besinnungslos In Bande geschlagen; es war ein klägliches Looß.

Wen follt es nicht erbarmen wie sie gebunden sind An Hand und Fuß, die Armen, von eines Riesen Kind? Der band sie erst noch fester, eh er sie liegen ließ Um Dietleibs schone Schwester, betäubt, im dunkeln Verließ.

Noch ahnten nicht die Degen der Freiheit Berluft. Bie lang sie fo gelegen, es ist mir unbewust: Da drunten in den Bergen gebricht der Zeit das Maaß, Da scheint nicht die Sonne, da neht der Thau nicht das Gras.

Da nicht mehr mochte fleden bes Trankes Schlummerfraft, Erfannten fie mit Schrecken fo schmähliche Haft. Sie wollten gerne rächen ben Schimpf und ben Betrug; Doch wie die Fegeln brechen in die der Elfe sie schlug? Bie man die Opfer bindet, die man jur Schlachtbant führt, Die hande ju den Füßen mit Anebeln festgeschnurt, So lag der Preis der Fürsten, die hochste Zier der Welt. Als Dietrich bas erkannte, vor Scham erglubte ber helb.

Sein Born ergriff ben Degen, wie er in Banden hieng, Daß roth ihm aus dem Munde bes Feuers Flamme gieng. Den hanfnen Strick verbrannte die lodernde Gluth: Die Rechte ward ihm ledig: das tam der Linken ju gut.

Als er auch die befreite, sie wurden alle froh. Doch must er liegen bleiben gefeßelt auf dem Strob, Da noch ihm an den Fußen die Stahlfette lag Mit armgroßen Ringen: es war ihm ein leider Tag.

Die Schmach verdroß den Fürsten: er zwang bie hand zur Faust Und wie zum ersten Schlage sie hammernd niedersauft, Da stoben auseinander, als wars ein weiches Ei, Die schweren Eisenringe; aller Feßeln ward er frei.

Nun loft er auch bie Andern von manchem ftrengen Band: Berbrochen und zerfchlagen ward von des helden hand Bas fie der Ketten trugen, die helden auserwählt. Er fprach: "Nun find wir bennoch den Berlornen zugezählt.

"Bir tommen nicht von hinnen, uns halt ein tiefer Thurm, Und diese Felsenwände tropen jedem Sturm. Im Berg vor uns verschloßen in wilder Zwerge hut Sind unfre scharfen Schwerter, unfre Panger fest und gut. "Nun rathet, lieben Freunde; ich felber weiß nicht Rath, , Und wolle Gott vom himmel benn helfen mit ber That." Sie riethen hin und wieber, bas frommte nicht ein haar: "Der Zwerg will und verberben, wir ersterben hier furwahr!"

So lagen sie mit Sorgen ich weiß nicht wie lang. Sie waren auch gestorben in dieses Zwingers Zwang, Doch Lieb und Treue wachten. Dietleib der junge Mann Wars, der ihr Heil bedachte; doch hielt ihn selber in Bann

Das starte Schloß der Kammer, das seine Kraft nicht sprengt: Die Thure will nicht weichen, wie er auch drückt und drängt. So blieb er da gefangen bis ihm zu Hulfe kam Die Königin der Zwerge, die ihn der Sorgen entnahm.

Simild die schöne trug um den Bruder Leib Im Herzen, und um alle die Reden kuhn im Streit. Da dectte sie dem Steine den Glanz, der sie umwob, Und gieng den Schlußel suchen, der der Kammer Riegel hob.

Da tam hervorgesprungen Dietleib im Uebermuth: "Bie nun, liebe Schwester," so sprach der Degen gut. "Bie ließest du so lange den Bruder in der Noth? Bo sind meine Freunde? sind sie lebend oder todt?

"Das rach ich an dem Kleinen so sehr ich immer mag. Ich sah ihrer Keinen, es ist wohl mancher Tag." Da sprach die Magd, die hehre: "Lieber Bruder mein, Nun folge meiner Lehre, soll es nicht dein Ende sein. "Die helben find gefangen, gestorben find fie nicht; Doch mag fie wohl verlangen nach Lebensluft und Licht." Dietleib sprach: "Den Zwergen zumal sei widersagt, Die eitel Tucke bergen im Herzen, bas vor Mannheit zagt.

"Hatt ich meinen harnisch, bazu mein gutes Schwert, Laurin ber König beuchte mich keine Bohne werth, Und all die kleinen Wichter nicht eine taube Nuß: Ich erlöste die Gesellen aus ihres Kerkers Berschluß."

Da bot fie ihm ein Ringlein, wie Rlee der Stein fo grun. Sie fprach: "Run laß dich warnen und fei nicht allzu fuhn. Dieß Ringlein ift dir beger als wars ein Königreich: Du fiehst durch feine Starte, es schuft vor Zauber zugleich.

"Nun zeig ich dir den Harnisch und Helm und Schwert und Schild; Bor Laurin dich zu huten, das rath dir Simild. Er hat zwölf Mannerstärke: vertrau dir nicht zuviel: Benn er dich bestände, dein Leben brächt er and Biel." —

"Nun Trus und Tras den Elfen! verflucht ihr Uebermuth, Ich will den Freunden helfen was mir Laurin auch thut." — Da sprach sie gute Sprüche mit segnender Hand Und führt' ihn zu dem Saale: da lag das Eisengewand,

Dazu die guten Schwerter; der Degen fahs erfreut. Er sprach: "Run will ich schauen wer uns noch Fehde beut." Er wappnete sich balbe jum Haupt empor vom Fuß: "Wo sind nun die Gesellen? ich bringe fröhlichen Gruß." Da nahm er Schwert und Harnisch ber Helben alle vier Und mit den festen Schilden der Helme lichte Zier. Bas Viere tragen sollten, er trug allein die Last Und brachte sie den Kreunden; das sah der elsische Gast.

Sie kamen an den Kerker: ob er den Freunden rief, Sie konnten ihn nicht hören, der Abgrund war zu tief. Nicht lang besann sich Dietleib: er schob die Waffen all Hinunter in den Zwinger: das Gewölbe gab Widerhall.

Bohl hörte dieß Getose der alte Hildebrand: Da griff er hin geschwinde wo er die Waffen fand. Er sprach: "Seit guter Dinge und gebt mir Botenbrot: Wir haben unste Waffen: was hat es weiter für Noth?

"Ich sehe Licht dadroben, die Thur ist aufgethan; hier hangt ein Seil herunter: da klimmen wir hinan. Gewiss hat und Dietleib gesendet das Gerath: Nun hab er Dank und Ehre, daß er so treu ist und stat."

Dietleib ber junge hielt vor bem Thurme Bacht; Hell bligten feine Baffen durch bes Berges Nacht. Da fah Laurin ben Recen: es schuf ihm großen Jorn. Da rief er seinen Recen und stieß mit Kraft in ein Horn.

Laut flang es burch bie Sallen, die Schlichten tief und weit Und wer es horte schallen, den rief es auf jum Streit. Da quoll es aus den Gangen, den engen, mit Gewalt: Behelmte Zwerge brangen sich viel aus Ris und Felsenspalt. Da hörte man erklingen manch zierlich kleine Behr; Den König bald umringen Zweitausend oder mehr. Da sprach er zu den Treuen: "Seht dort den großen Mann (Ihr werdet das nicht scheuen): der hat mir Leides gethan.

"Im Thurm gebunden liegen ihm ber Gefellen viel: Benn die dem Schacht entstiegen, so bringt fie auch and Biel. Richt einen laßt entsommen, gebt ihnen all ben Tod." Dietleib den frommen, den fah man lachen ber Noth.

Dreihundert Reden rudten beran in blinder Buth, Dreihundert Schwerter gudten sie auf ben Degen gut. Der ließ den Welfung bligen und sprach: "Was wollt ihr mir? Mit euern Nadelspigen was sucht ihr Daumlinge hier?"

Da fprang ein Ritter zornig baber wohl ellenlang Mit großem goldnem Helme. Dietleiben wurde bang. Er fprach: "Du bift ein Recke! erschrecke mich nicht so! Träumte mir boch nachten, einen Goldhelm trug ein Flob."

Der Rebe gurnte Jener: "hochgeborner helb, Und fann ber Tod nur scheiben: ber Spott wird euch vergallt." Er sprach: "Rein Spott, bewahre! so spricht aus mir die Angst. Nun ftich, wenn du so burstig nach meinem Blute verlangst."

Der Zwerg fiel aus; er warf ihn ju Tod mit einem Stein Und fprach: "Ich muß dich kniden, bein Stechen fcuf mir Pein." Als das die Andern sahen, sie liefen all herbei, Des Fürsten Tod zu rachen bedacht, mit großem Geschrei. Da mahnte fuhn zu streiten fein 3wergevolf Laurin: "Springt an von allen Seiten und last ihn nicht entfliehn. Last auch nicht aus bem Schachte die dort gefangen find, Denn ihre Waffen brachte den Helden Bitrolfens Kind.

"Sie wurden uns nicht sparen, erstunden sie zum Streit: Bie sie gebunden waren, ich fürchte, sie befreit Mit seinen schlauen Rathen hilbrand der giftge Burm: Die an die Thure treten, die stoft zuruck in den Thurm."

Da fprang ber König naher, nachdrang ber 3werge Schar; Dietleib ftand unerschroden als gab es nicht Gefahr, Und bedte fich ben Ruden mit bes Gewölbes Band; Ein Schwert fah man ihn guden, ein Schwert an jedweder hand.

Die rechte trug ben Belfung, die linke trug ben Schrit: Bie Manchen ba der Elfen fein haß vom Leben schied! Er haufte ganze Berge von Todten um sich her: Das frommte nicht, der Zwerge ward es im Berge nicht leer.

Sie stiegen auf die Leichen und schienen größer nun; Ihm möchten von den Streichen die müden Arme ruhn. Da halfs mit seinem Spotte nicht mehr: gefangen nahm Der Däumlinge Rotte schier Abelindens Bräutigam.

Da hob sich aus dem Thurme von Bern der edle Helb: Dietleiben ließen die Zwerge freies Felb Und wollten Jenem wehren: doch trat er aus der Thur, Und seine Heergesellen, die kamen alle herkur. Mit festen Pangerringen, mit lichten Schilden breit. Befund und guter Dinge, fo eilten fie jum Streit. Doch fabn fie nicht die Reinde, das war ein Ungemach! Mur Silbrand hieb aus Belmen des Blutes rauchenden Bach.

Noch mabrte jener Bauber, fie tonnten Niemand febn: Da ware diefen Reden bald großes Leid gefchebn. Die Thure mar gar enge, bas banften fie bem Glud; Mit zwanzigtaufend Selden fließ fie Laurin zum Thurm gurud.

Derweil hatte Dietleib ber Selb fich ausgeruht: Da half er den Freunden: der Funten rothe Gluth Lodt' er aus den helmen und brach auch manchen Rand: Der Berg erscholl ben Schlägen feiner tugendreichen Sand.

Darüber möchte weinen der eble Bogt von Bern. Er fprach: "Ich febe Reinen und ftritte nun fo gern. 3ch möchte Jenem banten, ber bort fo herrlich ficht; Doch Blindheit fest mir Schranten, ich hore Streit und feb ihn nicht."

Da fprach Meifter Silbebrand: "Co nimm ben Gurtel bier: 3ch gonne dir bie Ehre viel lieber doch als mir. Nun folge meinem Rathe und gurte bich barein, So fiehst du taufend Lichter, bunt glist und blist bas Gestein."

Der Degen nahm den Gurtel: da ward er freudenreich: Er sah mit seiner Sulfe der Zwerge heer fogleich Und dort den jungen Degen in großen Rothen ftehn. Da lief er ihm entgegen, er forgt' es war um ihn geschehn. Simrod, bas Amelungenlieb. II.

12

"Burud, bleibt zurude," rief Dietleib, "aus dem Sturm. Ihr feht nicht die Feinde, nein, haltet euch im Thurm. Ihr kommt zu großem Schaden, des Gelichters ist so viel, Nie sah ich solch Gedränge: laßt mich vollenden dieß Spiel."

Dietrich rief: "Ich febe bich wohl, du bift fo roth, Beiß nicht von weffen Blute, du stehst in großer Noth." Er wollt ihm hulfe bringen, da rief ihm hilbebrand: "Laurin trägt ein Ringlein, ber König, an seiner hand.

"Wenn du mir das erwurbest, so war ich auch nicht blind. Zwolfmannfraft von dem Steine der fleine Gast gewinnt. Kannst du ihn doch bezwingen, der folche Stärke hat, Und mir das Ringlein bringen, du wirst mir danken den Rath."

Da fprang ber helb entgegen bem 3werg und feiner Schar, Er schlug so Manchen nieber, daß es ein Bunder war. Laurin, den herry des Berges, verdroß seiner Schmach: Er hieb ihm nach dem Schilde, daß der Feßelriemen brach.

Der Berner-rief im Borne: "Nun mag dir deine Wehr, Meineidiger, nicht frommen, noch dein ungefüges Heer. Es muß zulest mifsgluden dem ungetreuen Mann: Dir helfen deine Tuden, dir hilft dein Ring nicht hindann."

Laurin fprach fonder Grauen: "Richt fürcht ich beiner brei: 3ch lage bich noch schauen, wer hier der stärfre fei." Er hob ben Schild, und holte gewaltig aus zum Schlag: Da fließ ihn Dietrich nieder, daß er am Boden strampelnd lag. "Nun must du hier gefangen, großmächtger König, sein. Dir helfen nicht die Nangen, die langen Neden dein." Er hob ihn auf die Arme und zog den Ning ihm ab: Wie freute sich der Meister, als den der Berner ihm gab!

Nun war hinausgelaufen berweil ber Riefen Kind. Bier Riefen wohnten braugen, ben 3wergen holdgefinnt: Die blies er all zusammen, sein horn burchscholl den Balb. Als sie die Mare horten, die Stangen faßten sie balb.

Sie kamen mit bem Kinde gelaufen in den Berg Und fahn im Blut fich winden manch schwergetroffnen 3werg. Da hoben sie die Stangen und schlugen mächtig brein: Da war es schlimm ergangen den helden schier, diesen brein.

Als Wolfhart aus der Ferne vernahm biese Noth, Er sprach zu Wittichen wie ihm die Treu gebot: "Sie erschlagen und die Freunde: komm, theilen wir ihr Loop. Berfäßen wird und legten die Hände seig in den Schoof,

"Zeitlebens grußten Frauen und Manner uns nicht mehr. -Und fehn wir nicht, wir hauen im Blauen hin und her." Bittich fprach: "Ich traume schon lange folche That: Lag und nicht länger fäumen, das ist mein Wunsch und mein Nath."

Da hoben sie, den Freunden zu helfen, Schwert und Schild; Doch ihrer Eile wehrte die Königin Stmild. Entgegen trat den beiden die grün bekränzte Magd: Sie sprach: "Ich hörte Alles was ihr einander gesagt. "Ich muß euch große Mannheit billig zugestehn: Ihr wollt die Feinde schlagen und könnt sie doch nicht sehn. hier geb ich Jedwedem zum Lohne grunen Klee: Wer solch ein Bierblatt führet, dem thut kein Zauber mehr weh.

"Bewahrt sie gut, so schaut ihr so klar als je zuvor." Da wurde der Bolfing vor Freuden schier ein Thor. Bohl that er hohe Sprunge als ihm so lieb geschah, Daß er Zwerg' und Riesen und das schone Mägblein sah.

Ihm war als hatt er nimmer fo holbes noch geschaut. Er herzte fie zum Danke, der Aufe scholl überlaut: "Dir dant ich all mein Leben was du mir haft geschenkt: Es muß mir Starke geben, wenn mein herz im Streit bein gedenkt."

Da ließen diese Beiden die wonnigliche Maid Und halfen ihren Freunden im angstvollen Streit. Dietrich und Dietleib und der alte Hildebrand, Die hatten sich der Niesen erwehrt mit fraftreicher Sand.

Sie standen doch entgegen ben Fünfen ihrer drei, Und auch die Zwerge ließen sie noch nicht kampfesfrei. Als jest die beiden kamen mit herrlichem Muth Und bald den Riesen wiesen die Kraft, die nur zu lang geruht,

Da fah ber held, sie schlügen nicht blind nur ins Gelag, Sie wusten wohl zu fügen, zu zielen jeden Schlag. Er rief erfreut: "Nun wehrt euch, ihr Riesen, wenn ihr konnt. Wir Necken sehen wieder; euch iste nicht lang mehr gegönnt. "Ihr mußet balb erblinden und schaun die ewge Nacht, Und aller Sput verschwinden, der und zu schaffen macht." Da schlug er schnelle Schläge, daß laut sein Sachs erklang. Auch Wolfhart gedachte bei manchem träftigen Schwang

Der schönen Similbe, bie all sein Leid gewandt: Da fiel ber erste Riese von seiner tuhnen hand. Den zweiten schlug Dietleib, ber übermuthge held; Balb lagen auch bie andern, ich weiß nicht wer sie gefällt.

Sie hatten all gefochten so fühn den heißen Streit, Daß sie wohl loben mochte Simild die schöne Maid. Die Riesen und die Zwerge lagen alle todt. Es floß ein See im Berge spannenties, vom Blute roth.

Da rief Laurin ber König: "Beh mir, mein Reich ift bin, Mein Bolf ift todt, o Jammer, daß ich geboren bin! Es ist um mich ergangen und alle Sulfe fern: Sie führen mich gefangen als ihren Gautler nach Bern."

## Zweiundzwanzigstes Abenteuer.

Wie Rother Schön Uten entführte.

Die Sage tann entruden in tiefer Berge Schacht: Sie hat euch ohne Bruden ichon über Meer gebracht. Sie führt euch jeso wieder in Seelands Buchenwald, Den Sigrib einst die icon burchstrich in niebrer Magd Gestalt.

Gefang und Jubel raufchten in Lethras Königsfaal Den langen Tag und murzten am Abend noch bas Mal. Das hörte König Nother, und fprach: "Was foll bas Spiel? Es wirrt mir die Gedanken, mich dunkt es endlich zu viel."

"Uns ift ein Seil geschehen," sprach herr Asprian; "Ihr folltet selber sehen den großen Spielmann, Eigels Sohn des Schüßen, der uns gekommen ist: Was gilts, er kann euch spielen, daß euer herz des Grams vergißt."

Er fprach: "Ich schlug wohl selber die harfe meiner Zeit, hab manches Lied erfunden jum Tanze wie zum Streit. Noch hört ich keine Weise, die Seine Kunst erprobt. Die Zeit ist unweise, daß sie die Gaukler belobt. "Mit fürstlichem Geprange zieht Mancher burch die Welt, Des Diebesfingerlange dem bloden Bolt gefällt. Benn er ihm aus den Tafchen das Geld behende stiehlt, Es läßt fich überraschen und ruft: das heiß ich gespielt!

"Bon herzen ift mir Altem der leere Schall verhaßt; Ich will mein Geld behalten: drum meid ich folchen Gaft." "horchet denn," fprach Asprian, "nur aus der Ferne hin, So municht ihr bald euch naher, ich weiß, es duntt euch Gewinn."

And Fenster trat der König: da drang ein voller Ton Ihm aus dem Saal herüber; er stand und lauschte schon. Bald zog es ihn von dannen, es blieb ihm keine Wahl, Mit allen seinen Mannen zog ihn das Spiel in den Saal.

Da faß an der harfe der Spielmann Isang: Es war Rothers Brautlied, das er spielt' und sang. Holdselig klang die Weise, die er einst selbst erdacht; Doch recht erfuhr der Greise heut erst ihre Zaubermacht.

Er fprach: "Du machft bir Ehre und mir burch beine Runft: Rannst bu auch andres spielen, so ist es mehr als Dunft. Run gieb uns neue Lieber: dieß hab ich schon gewust; Mach und zu helben wieder, sing uns von Krieg und Siegesluft."

Da fang ihm Orenbel von dem wilden Imelot, Der Melias dem König der Heunen Krieg entbot. Mit zwei und sechzig Fürsten brach er ihm ins Land: Da must ihm Rother helsen, der da Dietrich war genannt. Er fprach: "Nun gieb mir wieder die Boten aus dem Thurm; Mein Haupt mag dir bürgen; die führ ich in den Sturm. Und führe Du die Deinen: so wird der Feind zu Spott Und dieser Thor von König, der sich selber wähnet Gott."

Da gab man ihm bie Boten; er gab zu Pfand sein haupt. Die Sohne zu befreien, da das ihm ward erlaubt, Bor Freude möchte springen der alte Berchtold: Die hellen Zähren kamen ihm den Bart herabgerollt.

Die ebeln Boten giengen hervor aus Moderbuft, 3wolf reiche Grafen ftiegen aus der Gruft, Und jedem Grafen traten zwolf ftolze Ritter nach. Mit hachen kam Edart: es scholl ein freudiges Ach,

Als den der andre Edart umhaldte, Haches Sproß, Für den Wiffings Enkel fich in den Thurm verschloß. 3war hatt unlange dießmal die strenge Haft gewährt; Doch heiß ich rechte Freundschaft, die so die Treue bewährt.

Da gab man ihnen Alles was fie ins Land gebracht: Auf schneeblanken Roffen ritten fie zur Schlacht. Da führt' auch König Melias ein kräftiges heer Dem wilden Feind entgegen, funfzigtausend oder mehr.

Am britten Tage kamen sie an des Landes Mark: Da lag der Feind geherbergt; der war wohl zwier so stark: Das schuf den Heunen Sorge, so große Angst und Qual, Daß Weib und Kind Jedweder des Andern Treue befahl. Sie getrauten nicht zu leben vor Imlots heerestraft. Da tröstete Dietrich die bange Ritterschaft: Er legte sich zuvorderst mit seiner helben Schar Zwischen beide heere und trug zunächst die Gefahr.

Des fagten fie im herzen bem Ruhnen großen Dant. Alls nun mit rothem Schimmer der Abend niederfant, Da fah man mit ben Seinen Dietrichen raunend gehn, Ob ihnen vor ben heunen bie Ehre mochte geschehn,

Daß sie die Feinde schlügen und fiengen Imelot, Eh Melias gedächte des Kampfes und der Noth. "In Treuen," sprach da Widolf, "laßt mir die Hände frei, So bin ich diesen Wilden nicht so weich als ein Ei."

Da wappnete fich Asprian, der niemals rieth zur Flucht, Abendroth der schnelle schwang der Keule Bucht, Die beiden Edarte famen Hand in Hand, 3molf Grafen, zwölf Ritter schloffen in ihr Streitgewand.

Bon biefem Ritte wuften allein, und Niemand mehr, Die da gefloßen waren von Norden über Meer. Schon fprang zu Roffe Rother und ritt der Schar voran. Da fprach zu den Riefen Lüpold der getreue Mann:

"Run bleibet in der Nachhut, wenn wir den Thoren nahn (Sie beten einen Menschen als ob er Gott war, an). Die hoben halsbergen scheinen euch zu weit: Daß sie den Feind nicht weden, verbergt den Glanz bis es Zeit." "Die Machter follen glauben, wir fei'n von Imlots heer Und hatten uns verspätet: fo sparen sie die Wehr." Sie tamen an das Lager und sahn der Zelte viel: Sie konnten sie nicht gablen, da war nicht Ende noch Biel.

Sie fprachen ju ben Wächtern: "Wir hatten uns verfaumt: Nun mit ben Binben ritten wir bei ber Nacht: bas raumt. Der Gott mag fich freuen: hier kommt ihm mancher Helb." Da wiesen sie bie Gafte ju ihres Gottkönigs Zelt.

Mit feinen Riefenbrübern trat Abprian hinein. Imlot fah sie stehen vor sich im Mondenschein Gleich zwei Felfenfäulen. Er sprach nicht viel bazu: Den Stangen und den Keulen genüber hielt er gerne Ruh.

Der König war gefangen: nun gieng es an sein heer; Nur Flucht mochte frommen, zu Schanden ward die Wehr. Widolf fuhr dazwischen wie ein Wetterstral: Schlug er ins Gedichte, so stürzte Mann und Ross zumal.

Auch fah man im Gebrange ben schnellen Abendroth: Der schlug die meiste Menge mit breiter Reule todt. Doch war hier viel zu schaffen, denn unerschöpflich quoll Das Bolt noch aus den Zelten: alle hande hatten voll

Die Grafen und die Aitter und der edle Dieterich, Dazu der alte Berchtold, der heut dem Kriegegott glich. Der Bart war ihm beronnen mit Blut so rauchend warm; Als war er jung geworden, unermublich schlug fein Arm. Die Jugend gab ihm Freude, daß er die Sohne fah Und wie im Streite Bunder von ihrer Kraft geschah. Bald flohn die letten Feinde als jagte sie der Mord: Sie ließen ihren König und ein heer von Todten dort.

Da wandte mit den Seinen Rother fich jurud 3u Melias dem König und barg fein Siegesglud: "Der Wächter fah uns tommen: schon stößt er in sein Horn; Legt Ihr euch hin und schlafet und achtet Niemandes Jorn."

Laut rief ber Bachter über bas heer fo breit: "Bohlauf, Konig Melias, nun gilt es harten Streit. Die wilden Feinde ritten dir nah mit großem Schall: Nun wehrt euch, heunenbegen, schlagt zurud ben Ueberfall."

Wie erschraf ber König, da folche Mar ihm fam! Der fie ihm angeblasen, bem Bachter war er gram. Doch griff er nach dem Schilbe und barg sich unterm helm. Da sprachen ihrer Viele: "Nun sieh doch, Dietrich der Schelm,

"Der feige Groffprecher, ob er ein Glied nur rührt. Er wollt und boch beschüßen und hat und hergeführt: hier bacht und zu verrathen der untreue Gast." Der allermeist so redete, bas war der herzog Settegast.

Melias der König ritt vor ein lichtes Zelt: "Bohlauf," rief er, "Dietrich, wohlauf, bift bu ein Helb. Der Feind ist eingebrochen, und Allen naht der Tod." "Herr, ihr wollt mein spotten," rief der König Imelot. "Als ich in meinem Bette lag heut um Mitternacht, Und meinen Leuten traute, die draußen hielten Bacht, Da trat herein felbdritter ein freislicher Mann: Unter feinem Arme trug mich bas Bunder hindann.

"Die Meinen find erschlagen, sie schaden dir nicht mehr." Als Melias das hörte, die Zeitung freut' ihn sehr. Er ritt zuruck und fagt' es seinen Mannen an, Gefangen sei Imelot; das habe Dietrich gethan:

"Gefiohen find die Feinde oder meistens todt. Nun mußen Die sich schämen, die den Herren ohne Noth Bei mir verlästert haben mit großem Unrecht." Da lief zu Dietrichs Zelte mancher Ritter und Knecht.

Wom Roffe fprang auch Melias und gieng der Erfte bin Mit bittenden Sanden: da ward ihm gern verziehn. "Nun lohne Gott dir, Dietrich, daß du den König fiengst Und daß du solche Tugend an seinem Heere begiengst.

"Es bringt bir immer Ehre, wo man es fagen hört. Buft ich nur von Allem, was mir angehört, Ein Ding, das dir behagte, das war mir nicht zu leid: Ich will dirs immer danken; es kömmt wohl kunftig die Zeit."

Als nach bem Morgenschlafe bie Nacht bem Tage wich, Bu Melias gegangen tam ba Dieterich Und befahl ihm Imeloten, den Gefangnen, au. "hatten wir einen Boten," sprach der liftige Mann, "Bir melbeten den Frauen wie und gelungen ist. Sie sind in großen Sorgen um euch zu dieser Frist." "In Treuen," sprach der König, "On sollst der Bote sein Meinem Weib und meiner Tochter; bu bist beliebt bei den Zwein.

"Sag ihnen wie wir kamen aus aller Noth und Angst: Jum Botenbrote geben sie was du nur verlangst." Er sprach, er that es gerne und sprang alsbald zu Ross. Da sprach er mit den Seinen, die der Märe nicht verdroß.

Den theuern Beiganden war nach der heimat weh: Sie ritten mit dem Boten nach hamburg bei der See. Dietrichs Sturmfahne trug man ihm vorauf; Sie kamen felbflüchtig im überstürzenden Lauf.

"O weh," fprach die Königin, "was bedeutet das? Dietrich, lieber Herre, wo ist Melias Und all die werthen Ritter? sehn wir sie nimmermehr?" — "Nein, wahrlich nein, erschlagen hat Imlot ihn und sein heer.

"Der kommt und nachgeritten mit großer heereskraft. Er will die Stadt zerstören: Tod und Gefangenschaft Ift Aller Looß, der armen, die in der Beste sind. Sie kennen kein Erbarmen, sie reißen von der Brust bas Kind.

"Ich konnt ihn nicht bestehen: wer trofte solcher Buth? Bu Schiffe will ich gehen: so scheidet und die Flut." Die Köngin rang die Hände: "D weh mir armem Weib! Wer soll benn beschirmen mein und meiner Tochter Leib? "Bon diesen Unholben errett und, Dieterich!" Sie bot sich ihm ju Rupen und bat inbrunftiglich: "Nimm und in die Riele und führ und hin mit bir; Bei allen Göttern, lag und ben Wilben nicht zur Beute hier."

Da hieß den Königinnen Belter und Pferd Aus den Ställen ziehen ber ichlaue Degen werth, Und führte zu' den Schiffen die weinenden Fraun. Da fab man Sande ringen bas Bolt mit angfilichem Graun.

Sie liefen all mit Dietrich hinaus an den Strand Bor Imelot zu raumen die Stadt und das Land. Zuerst mit den Seinen trat Dietrich in den Kiel; Den Schaß hinein trug Ecart: da war des Goldes noch viel.

Da ließ König Nother die Mutter am Gestad, Als ihre Lochter Ute das schnelle Schiff betrat. Sie rief: "D weh, herr Dietrich, tugendhafter Mann, Und elende Frauen, wem besiehlst du und an?

"Laß mich nicht hier verwaisen, nimm auch mich an Borb Bu meiner lieben Tochter; ich sprach dir state das Wort." "Gehabt euch wohl," sprach Dietrich, "und stellt das Weinen ein; Noch lebt König Melias: bald wird er hier bei euch sein.

"Es ist ihm wohl ergangen, geschlagen ist ber Feind, Und Imelot gefangen. Wenn Melias erscheint, Sagt ihm, seine Tochter sei nordwärts über Meer Mit Nothern gefahren: ich heiße nicht Dietrich mehr. "Gebietet mir, ich leiste gern Alles was euch frommt." "D wohl mir", rief die Königin, "daß mir die Mare tommt! Genieße meiner Tochter nun lange mit Gemach: Sie war bir längst geworben, gieng es meinem Willen nach.

"Es foll mich wenig harmen wie Melias nun flagt, Um feine goldgelocte Maid bald wuthet bald verzagt. Das ift mir das Mindeste, nun du Rother bist: Kahr wohl, ebler König und hute Gott dein alle Krift."

"Lebt wohl, liebe Mutter," rief bas schone Kind. Da ergriff bie Segel ein sublicher Wind; Die werthen Frauen giengen mit Lachen von bem Strand: Sie freuten sich, bag Rother mit Ehren tam in fein Land.

## Dreiundzwanzigstes Abenteuer.

Wie Wittich befreit und Rother erschlagen ward.

Dem alten König schmeichelte das Lied, das er vernahm: Gefänftigt eine Beile war ihm der bittre Gram: "Es wedt mir Siegesfreude was du gefungen hast: Die war meinem Herzen allzulange schon ein Gast.

"Ich habe fagen hören von beiner Aunst vordem, Sie mar den wilden Thieren des Waldes auch genehm. Du könnest Löwen zwingen und bandigen den Stier, Den Wolf selber zahmen, das allergrimmigste Thier."

"Das find nicht eitle Mären," fprach da Ffang. "Ich fieng einen Bären erst gestern mit Gesang. Ihr mögt ihn selber schauen, ich bracht ihn hieher. Erlauben es die Frauen, so soll euch tanzen der Bär."

Da erlaubt' es Bertha, bie abliche Maid, Und Sigrid die schone, die Othar gefreit; Doch hinter Tisch und Bante verschanzten sich die Fraun. Bald tam er mit dem Baren: ber war so gramlich zu schaun, Bottig, gluthäugig, des Walbes echter Sohn: Manche die ihn fahen, munichten fich bavon. Schwer auf allen Bieren froch er durch ben Saal Und grummte, wie verdroßen ob ber Kergen hellem Stral.

Grad auf den König wandt er seinen Schritt. Als seiner Herrschaft sicher Isang das litt, Trat ihm Othar entgegen: da sprang der Bar empor. Ein Schrei bes Entsehens erfullte jegliches Ohr;

Sigriben um ben Gatten entfuhr er unbedacht — Doch ohne Roth; fie kannte wohl nicht ber Tone Macht. Mit wenig Flotenlauten war bas Thier gezähmt, Das nach bem Herren schauend fich feinem Willen bequemt.

Der fuhr nun fort zu spielen, erst langsam und leis: Da schritt ber Bar im Tacte ber Weise burch den Kreiß. Nun lauter und bewegter: ba hob er mit dem Spiel Sich aufrecht und tanzte gefüger Bendungen viel.

Er schwang sich um und hüpfte, wie ihn die Weise wies; Allmählich sprang er rascher, da Isang rascher blies. Jeht gieng es wild und wilber wie Sturm die Wipfel fegt; Nun wieder fanft und sittig wie ein junges Reh sich bewegt.

Um Schluße ganz er selber, großmächtig, königlich, Der wohl dem alten Herrscher deutscher Wälder glich, Schritt er dahin zu Isang und bog mit stummem Gruß Das Haupt, den stolzen Nacken unter seines Meisters Fuß.

Simrod, bas Amelungenlieb. II.

13

Der that ihm liebtofend seinen Beifall fund; Auch griff ihn mit den Sanden Orendel in den Mund, Daß man im weiten Nachen die blanken gahne fah: Das litt er all geduldig; doch trat ein Andrer ihm nah,

So hob er gleich die Tagen und grummt' und fuhr ihn an Mit Beißen und mit Kragen: es mocht ihm Niemand nahn; Bor folchem hausgenoßen nahm Jeder fich in Acht. Doch Rother ber grimme gedachte heimlich der Jagd.

Er fprach zu Orendel: "Wie ift bein Bar genannt?" -"Beisleu, ben Namen hab ich ihm zuerkannt,
Denn flüger und gelehriger ift er als Lowen find
Und andre wilbe Thiere, felbst als manches Menschenkind.

"Er lernt alle Spiele, die ich ihn lehren will; Wenn ich mit ihm rebe, er horcht und merkt es still. Bleib ich eine Woche noch mit ihm gefellt, So fah in allen Kunsten tein größer Wunder die Welt."

Der König sprach: "Du fiengst ihn in meinem Jagdrevier: Das wundert mich: da sah ich boch nimmer solch ein Thier. Bor meinem Horn verkroch es sich tiefer in den Wald; Du brauchtest nur zu pfeisen, so folgt' es deines Spiels Gewalt.

"Es ift gar ungeheuer, nie fah fo gram ein Wild, Bom Auge fprüht es Feuer und ift doch zahm und mild. Billft du es mir nicht leihen, daß ich verfuchen mag Wie ftart es ift und muthig? morgen nur, den Einen Tag." Der Fremdling fprach: "Berfagen darf ich bir, herr, nicht viel; Doch gieng' es mir nabe, muft ich dir ein Spiel Mit meinem Thier gewähren, wenn du es allzusehr Dabei versuchen wolltest: das erlaß mir, König hehr."

Er fprach: "Es foll ihm wenig dabei ju Leid geschehn. Ein kleines hegen ließ' ich die Frauen gerne febn Mit Winden und mit hunden auf einem grunen Plan; Ich weiß, es wird sie freuen, die nie noch Baren beben fabn."

Isang sprach erschroden: "Du haft es übel vor, herr, mit bem armen Thiere, bas mich jum herrn erfor. Es ift mir treu ergeben; ich ward auch ihm so holb, Nicht nahm ich fur fein Leben bein Silber all und bein Gold.

"Das Spiel mit beinen hunden gieng' ihm an haut und haar, Und ob er ungeschunden entkame der Gefahr, Doch möcht es leicht sich fügen, daß er dir manchen hund Bei seiner Wehr erschlüge: so murde, herr, dir Zurnen kund.

"Du rächtest an dem Baren dann deiner Pader Tod. Denn glaube nur, sich wehren murd er in seiner Roth, Sich nicht sogleich ergeben, dazu ist er zu grimm." Da sprach Konig Rother: "Du denkst dir Alles zu schlimm.

"Du fannst mir nicht versagen das Spiel mit dem Thier: Bife, Mir gehört es und meinem Jagdrevier. Doch will ich dir verheißen, ihm foll fein Leid geschehn Bon Mir noch meinen Leuten, mag es den Hunden entgehn." Da hier kein Weigern frommte, ergab er fich darein. Am andern Tage follte das Bärenhehen fein. Mit Fragen ward Orendeln noch kund denfelben Tag, Bo Wittich gefangen in schwerem Halbeisen lag.

Er hoffte, wenn am Morgen bie Manner und bie Fraun Jum nahen Plane liefen bas Jagbspiel zu schaun, Und auch der Kerkermeister, der ihn so lang bewacht, So mög er ihn befreien: drum hatt er solche List erdacht.

Da nun mit rothem Strale der neue Tag erschien,
- Nach kurzem Frühmale lief alles Bolk bahin,
Bo fie das Spiel zu schauen gedachten auf dem Plan.
Mit Mannen und mit Frauen zog bald der König heran.

Mit Rothern tam auch Asprian, ber Seelands Krone trug, Und Widolf, ber Riefe, ben man in Eisen folug, Benn er nicht tampfen follte bie morderische Schlacht. Abendroth sein Bruder hielt ihn aufs Scharffte bewacht.

Sie tamen ohne Baffen auf bas erforne Feld, Und all bas Ingefinde, fo mancher fuhne helb. heut galt es nicht zu tampfen: wozu ba helm und Schild? Ein Spiel nur galte zu schauen, zu qualen nur ein armes Wilb.

Im weiten Kreife ftanden schon Alt und Jung umber; Die Burg war verlaßen, der Zwinger ohne Wehr. Auch hatte Wittich Kunde, daß Jsang nahe sei: Da hoffte der Gefangene, er würde ledig und frei. Nun brachte feinen Baren Ifang vor das Thor. Man fah nur nach dem Chiere; der Spielmann verlor Sich leicht im Bolfsgewühle, und gieng zur Burg zurud, Ob ihm den Freund zu löfen verhienge gunftiges Glud.

Die draußen vor dem Chore begannen bald das Spiel: Auf den Baren hehte man großer hunde viel. Bon allen Seiten fprangen sie auf den weisen Leun, Sechzig Barenpader; der schien sie wenig zu icheun.

Auch that er große Stärke ben Borwiggen kund: Mit den Borderfüßen griff er den grösten Hund Bei den Hinterpsoten und schlug die andern tobt. Den König erzürnte seiner lieben Köter Noth:

Mit gezudtem Schwerte lief er ben Baren an (Das hatt er nicht verheißen dem treuen Spielmann) Und hieb ihm in den Ruden einen Schlag in feinem Grimm: Der Bar muste fallen; doch ergieng es nicht so schlimm.

Bon Oben zwar bis unten burchschnitten mar bas Fell, Doch unverlett darunter ber heimliche Gesell: Auf hartem Eisenpanzer blieb bas Eisen stehn. Der König gebachte zu seinen Mannen zu gehn,

Da ward ihm entwunden, nicht wust er wie's geschah, Das Schwert aus ber Rechten, und eh er sichs versah, Fuhr ein Schlag hernieder und spaltet' ihm das Haupt. hin sant König Nother und lag des Lebens beraubt. Der in dem Baren stedte, der eifrige held, Daß er den großen König so unverhofft gefällt, Das war ihm fein Genugen: zu Widolf rannt er gleich Und gab dem Behrlosen im Born den tobtlichen Streich.

Den Riefen wollte rachen fein Bruber Abendroth An dem Bar, dem frechen: der gab auch ihm den Tod. So schmählich ließ fein Leben Rother der Konig reich, Und feine beiben Riefen, die fein Troft gewesen, zugleich.

Bestürzt und erschrocken ob seines Königs Look Umber stand das Gesinde, waffen : und willenlos. Guter Rath war theuer jest mehr als je vorher, Da gar so ungeheuer sich gebärbete der Bar.

"So zahm war er gestern: was für ein bofer Geist Ift heut in ihn gefahren, daß er sich Morbens fleißt, Das Schwert in den Sanden wie ein held gebart? Bohl tanzen lehrt'ihn Jsang; doch tampfen auch nach Menschenart?"

Indem fie alfo fprachen, war der wilde Bar Schon in die Stadt gelaufen, ob er wohl gute Mar Bon seinem Freund vernahme: da war er langst befreit. Das schuf ber schonen Sigrib bald unermegliches Leid.

Erschloßen hatt Orendel das enge haftgemach; Die Eisen auch zu losen der Sanger war zu schwach. Da gab dem Sohn des Schmiedes die Freude neue Kraft: Er brach das halseisen und entrann der leidigen haft. Da lief er nach ben Ställen und fand ba fein Rofe, Schimming ben schnellen, ber Sleipnern entsproß. Wie viel er in ben Kammern auch suchte nach dem Schwert, Er konnt es nirgend finden: bes war fein Berg mit Leid beschwert.

Er fand nur die Scheide dazu und das Gehent; Der Mimung blieb verloren. Auch war ihm eingedent, Wie hoch er in den Handen die bloße Klinge trug, Als Widolf ihn, der Riefe, mit der Stange niederfchlug:

Wie follte fie mohl mußig jest in ber Scheibe ruhn? In heunland fie ju finden, die hoffnung blieb ihm nun. Wie er mit bem Bebanken burch Lethras hallen ftrich, Da kam ein Mann gegangen, ber gang einem Baren glich.

Als ihn ber Mann erschaute, mit freudigem Ruf Drückt' er an dem Goldring, der die Verwandlung schuf, Den Stift, daß er fich loste: da fiel die haut herab. Wildeber war es, der fich zu schauen ihm gab.

Nun fam auch der Spielmann und fagt' ihm von der Lift, Und Wildeber fagt' ihm was Ihr schon lange wißt, Wie er den kargen König und die argen Riesen schlug: Darüber ward Wittich im Herzen freudig genug.

Doch muft er noch beklagen bes guten Schwerts Berluft. Der Landgraf wollt ihn tröften und fprach: "Ei Freund, du muft Um ein Schwert nicht trauern: hier giebt es Schwerter fatt. Der Erfte läßt das feine, der und begegnet in der Stadt." Sie liefen durch die Gagen: da fam herr Asprian: Den erschlug Wildeber, daß er fein Schwert gewann. Er gab es seinem Vetter und sprach: "Da hast du Eins." Wittich dankt' ihm gerne; doch war es leider nicht feins.

Da fam Othar gegangen, Sigride Gemahl. Bittich, ju prufen bes neuen Schwertes Stahl, Schlug den Reden nieder: ba freute fich ber helb: Das Schwert war gut und bieder, bas folchen Degen gefällt.

Noch andre Manner kamen aus dem Feld zurud: Baren fie dort geblieben! das hieß' ich gutes Glud; Nun wurden fie erschlagen von zweien Degen hehr. Da fehlt' es bald an Rossen, an guten Schwertern nicht mehr.

Sechzehn ftarte Manner erschlugen biese Zwei. Bilbeber zeigte ben Burgern Wer er fei, Ein held, und fein gespenstger Sput, wie Mancher wohl geglaubt. Mit großen Liften hatt er fie ihres Königs beraubt.

Den dachten fie ju rachen und riefen überlaut Nach Waffen schon und Roffen. Da war es an die haut Den Beiden und dem Spielmann gegangen doch zuleht, Benn fie geblieben waren; fie aber eilten fich jest

Und ritten aus der Beste und fort jum Meeresstrand: Da trug sie eine Barte gar bald gen heunenland. "Es ist uns wohl gelungen," Orendel sprach ba so, "Und finden wir den Mimung, so wird auch Wittich wieder froh." Sie famen bald zu Epel und fragten nach dem Schwert; Reine Runde mufte bavon der Ronig werth. Doch fehr verwundert war er, als er Bittich fab: Er tam wie aus dem Grabe, nicht wuft er, wie ihm gefchab.

Da fagt' ihm Wittich Alles was fich mit ihm begab, Wie Ifang ihn mit Singen erweckt aus feinem Grab, Wie Rother ben alten bann Wildebar erfchlug, Wie auch die Niesen fielen und andrer Helden genug.

"Bie fcmahlich nun verdarbst du, Rother, Ronig hehr, Preis aller Fürsten weit über Land und Meer! Den Milden und den Ruhnen pries man dich dort und hier; Doch hattest du Guhne genommen befer von mir,

"Als fo in ewgen Rriegen vergeudet beine Kraft. Reine Schande brachte bir unfre Schwägerschaft: Eine hochgewaltge Fürstin ist Helle mein Gemahl, Obwohl sie mir zu weigern unselger Stolz dir befahl.

"Wir haben blutger Fehden um Seunland viel geführt; Nun blieb es beiner Tochter, der es mit Recht gebührt. Du schufft uns Missbehagen, vergebnen Schaden groß; Jedennoch muß ich klagen, erhabner König, bein Looß.

"Dein Ruhm klange lauter, ber doch wohl ewig tont, Satten wir und beide vor manchem Jahr verfohnt." Go flagte hier um Rother Epel ber König reich; Gie flagten ihn läßiger babeim in Wifingenreich.

Der in guten Jahren foon und reich geblüht, Berbittert hatt im Alter bas Unglud fein Gemuth. Einst hatt er mild geheißen, jest hieß er grimm und farg, Und wenig Thranen floßen an bes großen Königs Sarg.

Der mehr betrauert wurde war Ebbos Sohn Othar: Den weinten zwei Augen, die waren fcon und flar. Die keinen Blid ihm gonnten vorbem auf all fein Flehn, Wenn fie ihn fchauen konnten, fie begehrten fonft nichts mehr zu fehn.

Sie muften doch erblinden der Weinenden vor Leib; Sie konnt ihn nirgend finden und sucht' ihn jederzeit, Dem Wald den Namen kundend, der Flur, dem stummen Thal. Nun munscht ihr bald Erlöfung von ihrer schmerzlichen Qual.

## Vierundzwanzigstes Abenteuer.

Wie Gotlinde befreit murde.

Run ritten diese Dreie von heunenland nach Bern; Bie es um Dietrich stände, das muften sie gern. Sie ritten so geschwinde, bem Spielmann war es leid. Er sprach: "Gemach, ihr Freunde, es ift auch Morgen noch Zeit.

Ich sprengte beine Feßeln: zum Lohne nimm mich mit; Benn ich den Schimming hätte, so ritt' ich selbst nicht Schritt. Ich will euch auch erzählen was sich in Bern begab, Benn ihr mich hören wollet in einem mäßigen Trab.

Ich hab im Heunenlande die Sänger all befragt; Auch ward mir manche Kunde von Fahrenden gesagt, Bar ich dabei gewesen, genauer wust ichs nicht. Von unerhörten Dingen geb ich euch treulich Bericht.

Ihr wift, ein Zwerg entführte die schone Gotelind, Dietrichs Berlobte, König Drussans Kind. An der Ruhr ist eine Beste, Schloß Hardenberg genannt, Da war sie bei dem Oheim, als sie so ploglich verschwand. Niblung hieß ihr Oheim, bas ift befannt genug, Jenes Niblung Neffe, bes Sohne Siegfried schlug. Dem alten Niblung biente ber kleine Elberich Und Goldemar fein Bruder: bas erfuhrt ihr sicherlich.

Er hatte fie bezwungen, dazu ihr Land und Reich, Im Berge Glodensachsen mit manchem schnellen Streich. Sie konnten fich nicht wehren, noch waren beibe wund Bon Wieland, beinem Bater; ich weiß nicht, ift es bir kund?

Nach Niblungs Tobe muste Siegfried bem fühnen Mann Elbrich Eibe schwören; doch Golbemar entrann Und kam nach Glodensachsen und herrschte wie vordem; Doch da sich zu vergraben, das war ihm nicht mehr genehm.

Er befuchte jezuweilen ben Neffen feines herrn Dort auf dem harbensteine; den nannt er Schwager gern, Schlief manchmal mit dem Grafen zu Nacht in Einem Bett Und verlor oft zwanzig Marten an feinen Gastfreund im Brett.

Er schien ihm ganz ergeben und zeigt' es mit ber That, Wenn er ben Niblung warnte vor gleißenbem Verrath. Nichts war so fein gesponnen, er bracht es an das Licht; Er sah ihr Treiben alle; ihn aber sahen sie nicht.

Bon Niemand ließ sich schauen ber heimliche Gaft; Auch schien er als ein Späher bem Hausgesind verhaßt. War er bei guter Laune, so ließ er über Tisch Wohl seine Hand befühlen: wie ein Frosch ober Fisch Bar er anzugreifen, mager, talt und weich; Doch feine Stimme lautete ben fußen Floten gleich. Sein Sprechen schon, fein Fluftern war lieblich wie Gefang, Und griff er in die Saiten, fo that er allen herzen 3wang,

Daß ihn lieben mufte wie gram ihm Einer mar. Drum hatt ihn Niblung gerne, ben König Goldemar. State blieb an ber Tafel ein Plat ihm aufbewahrt, und feinem Roft im Stalle; bas war auch elfischer Art.

Das heu schwand in der Raufe, die Speise ward verzehrt, Und nur den Schatten sah man vom Mann und von dem Pferd. Der Mann schien nach dem Schatten ein Kind nur von Gestalt, Und war doch, wie er sagte, mehr als tausend Winter alt.

Man hatt ihn oft vernommen fonst auf dem hardenstein; Doch seit Gotlind gekommen, fand er fich täglich ein. Er sang ihr seine Lieder und lehrte sie bas Spiel; Es war gar leicht zu merken, daß ihm bas Mägblein gefiel.

Auch Ihr schien zu behagen des Kleinen Unterricht: Sie war die Kunst zu lernen' mit allem Fleiß erpicht. Das Harsen und das Singen währte Tag und Nacht; Wohin die beiden giengen ward das Spiel ihr nachgebracht.

Oft trug er ihr es felber an einen Bagerfall Und fang in das Rauschen der Flut mit füßem Schall. Sein kleines Rofslein weidete dabei im blühnden Klee: Das wurde Dietrichen ju unermeßlichem Web. Was foll ich weiter fagen? mir ift nicht mehr bekannt, Als daß eines Abends der Zwerg mit ihr verschwand. Bielleicht hatt er der Schönen den Albleich gespielt (Bethörend ift die Weise), oder wie ers sonst erzielt,

Genug auf feinem Röfelein entführt' er Dietrichs Braut. Sie wurden auf dem hardenstein hinfort nicht mehr geschaut. Wie Dietrich um sie trauerte, bas ift euch wohl bewust, Berbarg er gleich die Schmerzen in seiner manulichen Brust.

Als er nun fagen hörte, es habe fie der Zwerg Entführt nach Glockenfachsen, da wollt er in den Berg. Es find wohl tausend Meilen, das schent' er nicht, dahin. Doch Dietleib hieß ihn weilen; er rieth mit treulichem Sinn:

"Die Eile tann nicht frommen, warft du gedankenfchnell: Dir muß den Eingang zeigen ein elfischer Gefell. Rannst du den König fangen, Laurin den kleinen Mann In seinem Rosengarten, den er zierte sich im Tann,

"So hast du einen Geisel, den Goldemar wohl löst." Da war ihm in die Seele der heiße Wunsch gestößt, Den reichen Zwergkönig zu fangen im Eprol. Wie er die Fahrt beeilte, gedenkt dir, Wittich, noch wohl.

Nun hab ich sagen hören heute Morgen fruh: Laurin ward gefangen nach großer Noth und Muh. Sie entführten aus dem Berge der deutschen Zwerge herrn Und brachten ihn gefangen als ihren Gaufler nach Bern. Nun horet neue Bunder: schon bachte mit Laurin Bum Berge Glodensachsen ber Bogt von Bern zu ziehn, Da fam ihm vor Benedig, ber treuen Stadt am Meer, Die Kunde, da gelandet sei dreier Konige Heer,

Der Riefen und ber Zwerge gar ohnemaßen viel: Laurin zu befreien fei ihrer Reise Biel. Run mahrt' es auch nicht lange, so zog ein kleiner Mann, Den Krieg ihm anzusagen, mit zwölf Gefährten heran.

Schiltung hieß ber herold: ber trug gar reich Gewand Und feltsame Mare bracht er in bas Land. Er sprach, er fei gesendet von Königen drein, Die Laurins Genogen und nachsten Blutsfreunde fein.

"Die will ich dir benennen: Palakers heißt die Stadt Im fernen Lebermeere, die den Magnetberg hat: Sie liegt an feinem Juße gelagert als ein Ring Und alle Schiffe scheitern, es ist ein wunderlich Ding,

"Bor ihrem Angesichte, denn alles Eifen rafft Aus Bohlen und aus Brettern des Magnetsteins Kraft; Die schwerften Anter fliegen empor wie Wögel leicht Und haften hoch am Felsen, wohin nie Menschenhand gereicht.

"Sinnels von Palaters, bem find bie 3werge holb, Die in dem Berge wohnen: fie wirfen aus dem Gold, Das mit den Schiffen ftrandet, manch edles Rleinod: Das ift der erfte König, ber biefe Kahrt mir gebot, "Des Zwerges Halbbruder, den du gefangen haft. Den sollst du nicht missbrauchen; lof ihm der Feseln Laft, Sonst zieht, dich zu verderben, sein machtig heer heran. Der Andre, der mich sendet, ist der König Balberan,

"Dem alle Zwerge bienen im Berge Libanon: Laurin ift, bein Geifel, feines Baterbruders Sohn. Bibung ber britte war feiner Muhme Kind, Der Fürst aller Zwerge, bie in ben Wastenbergen sind.

"Eh möchtest bu bie Sterne wohl am Gewölb der Nacht Als all die Recken zählen, die sie hieher gebracht. Es sind auch starter Riesen in ihrem heer genug. Nun gieb den König ledig, den du siengest wider Fug,

"Sonst bufest du den Frevel an Leib und Leben schwer." Als Dietrich bas vernommen, es beucht' ihn üble Mar. Er empfieng den Boten gutlich und sann der Antwort nach. Doch Wolfhart erlachte, der junge Wölfing, und sprach:

"Wir fürchten und vor Riefen und Zwergen bier nicht viel: Es hat sich jungst erwiesen, bas ist nur Kinderspiel. Wir laßen ihn nicht ledig, was und darum geschieht, Und kam seine Sippschaft bis in das siebente Glied."

"Schweige", sprach hilbrand, "du hast hier nicht das Wort." — "Last Mich mit ihm dingen", sprach Dietleib sofort. "Similde hat von Zwergen mir Kunde viel gesagt." Das erlaubt' ihm Dietrich. Da sprach der Degen unverzagt: "Nicht wiber Fug gefangen halten wir den Zwerg: Er brach und ohne Treue bas Gastrecht in bem Berg. Der Gastfreunde schonen ist allerwarts Gebrauch Bei Göttern und bei Menschen und bei den Lichtelfen auch:

"Ihr Schwarzelfen haltet allein die Treue nicht, Euch barf man nicht vertrauen, ihr ehret feine Pflicht. Den Gastfreund beraubte der König Goldemar: Er stahl des Grafen Nichte, deffen Tifchgenoß er war,

"Mit arger Lift entführt' er König Dietrichs Braut, Die fein Gefang ihm beimlich gemacht und gang vertraut. Des Unfugs gebenket, eh ihr von Fug und fprecht; Bir hattens an bem Geifel mit bem Strange billig geracht.

"Nun fage den Königen, ben brein, die dich gefandt, Den Blutefreund zu befreien fieh in ihrer Sand: Benn fie dem Berner brachten König Druffans Kind, Laurin murbe ledig für Dietrichs Braut Gotelind."

"Das heiß ich wohlgesprochen," rief ber Bogt von Bern: "Du zierlicher Herold, bas melbe beinen herrn. Der Weg nach Glodensachsen ist ihnen wohl bewust; Und bringen sie die Schone, ben 3werg entlaß ich mit Lust."

Der kleine Bote brachte ben Fürsten ben Bescheid: Die verschmähten solchen Frieden und griffen gleich jum Streit. Berheert ward und verwüstet der Berg und der Bald, Un Menschen und Thieren geschah im Kelde Gewalt.

14

Bu Roffe fprang da Dietrich und mit ihm mancher held: Dietleib und heime, die ritten ihm gefellt, Bolfhart und Siegstab, dazu der Meister gut. Da wimmelte, da wogte unübersehbar die Flut

Der Zwerge vor der Brude und diesseits vor dem Thor; Gleich hohen Thurmen hoben sich Niesen draus hervor. Es kam zu hartem Kampfe; wer da das Beste that, Das weiß ich auch zu melden: man preist um mannliche That

Rächft Dietrichen Dietleib und heim den ftarfen Mann: Der trug Dietmars Banner und stritt bem heer voran. Der stärfften Riesen fielen da Drei von seiner hand: Sie hießen off mit Namen, Lieberdein und Uelsenbrand.

Dieß grimme Streiten mahrte bis es die Nacht benahm. Um andern Morgen deucht' es den helben wundersam, Daß sich fein Zwerg mehr zeigte, fein Riefe rief zur Schlacht. Sie waren abgezogen in aller Stille der Nacht.

Bon Bern bis Benedig verschwunden jede Spur; Doch nicht für alle Zeiten, wie man hernach erfuhr: Raum eine Boche währt' es, so kehrten sie zuruck Mit frischen Heerkräften, ja größrer Macht, boch zum Glück

Nach schmerzlicher Erfahrung nun friedlicher gesinnt: Sie brachten Dietrichen die schöne Gotelind; Im Berge Glodensachsen dem König Goldemar Hatte sie entrißen der Fürsten siegreiche Schar. Drei Könige tonnte ber Eine nicht bestehn. In Einer kurzen Boche mar biese Fahrt geschehn Bon Bern nach Glockensachsen und wieder her nach Bern. Es sind zweitausend Meilen; Ihnen war es nicht zu fern.

Run heischten sie ben Gautler, ben Konig Laurin: Den weigert' ihnen Niemand, man ließ ihn willig ziehn. Bir hatten seine Runfte boch gerne bort geschaut: Es ist zu spat; wir seben nun bafur bes Bernere Braut."

# Fünfundzwanzigstes Abenteuer.

Wie Getlinde von Goldemar Schied.

In Bern war große Freude und große Freude kam Dahin, als man die Kunde von Nothers Fall vernahm: Bei beiden Köngen fanden gar freundlichen Empfang Bittich, Wildeber und der Spielmann Isang.

Da dankte Wildebern von Bern der edle Bogt, Und Isang dem Spielmann: "Daß ihr zu Rothern zogt, Und mir den Freund erwecktet, der für erschlagen galt, Ich verdien es all mein Leben und würd ich hundert Winter alt.

"Bilbebar, bein Name wird stats mit Ruhm genannt: Einen großen König erschlug beine Hand. Man wird in allen Reichen bich preisen um ben Sieg, Der mit einmal endigt ben in Rom beschloßnen Krieg.

"Mein Bater wird dir lohnen und Raifer Ermenrich; Doch gurnten fie dir eber, empfänden fie wie ich. Ich liebte König Rother, denn er war groß und behr; Er ift auch unfres Stammes, von dem alten Gaut noch her.

### ∞ 213 & **≥**

"Mag fein, baß ich mich irre, boch hab ich ftate gemeint, Es fei mit Grund nur Egel bem Schwedenkönig feind. Der follte dir vergelten was deine Kraft vollbracht: Run ift ibm heunland ficher und febr gemehrt feine Macht."

Der Landgraf fprach: "Auch buntt mich, er felbst erkannte bieß, Beil er mir zum Dante Thuringen ließ, Als ich jungst in Heunland aus seinem Dienste schied, Um Dir hinfort zu bienen, wie ich schon längst mich berieth."—

"Billft du mir bienen, dir ist mein Dienst bereit, Und beinen Ruhm zu mehren auch gleich Gelegenheit. Bir ziehen nach dem Rheine, zum festen Germersheim, Kaum hab ich selbst erfahren zu biesem Kriege den Keim.

"Graf Rimstein will dem Kaifer nicht zinsen wie bisher: Er tropt auf feine Walle, auf starter Mauern Wehr. Ermrich, ihn zu züchtigen, will felber mit dabin, Und Ich soll ihn begleiten, der eine Reif ihm schuldig bin.

"Die Fahrt nach Heunland hab ich erst in dem Berg versäumt, Und dann um Gotlinden in Sehnsucht verträumt; Julest sie zu erstreiten siel mir das schöne Loos. Nun reißt von ihrer Seiten mich des Oheims Wille los.

Wie schweigt aber Wittich," sprach Dietrich, "so still? Wie sommts, daß meines Gluces er sich nicht freuen will? Mir kehrte die Verkobte, die lang mein herz entbehrt, Ein Freund, ein todtgeglaubter, ist heut mir wiedergekehrt;

#### **→ 214** 🕾

"Ein neuer Freund erworben: das ruhrt ihn alles nicht, Er fieht auf meine Freude mit traurigem Geficht. Dir ist doch wohl gelungen: was trauerst du denn so?" Da sprach der schnelle Wittich: "Ich werde nie wieder froh,

"Bis ich den Mimung finde: das Schwert ward mir geraubt, Als Widolfs Eisenstange betäubend traf mein haupt. Und mag ich ihn erfragen, der mir die Waffe nahm, Der hat mir mir zu schaffen, ich bin ihm grimmer als gram.

"Bir reben miteinander ein Bort, wir Zwei allein; Mein Leben will ich lagen, es ist mir doch zur Pein, Ober ben Mimung haben, Wielands Geschmeib." Da war bem Logt von Berne des Gesellen Kummer leib.

Er fprach: "So viel zu fragen bedarfft bu nicht barnach: Ich tann ben Mann bir fagen (boch füg ihm feine Schmach), Der hier ben Mimung führte, es ift noch nicht fo lang, Im grimmen Riefentampfe bamit bie stärtsten bezwang.

"Unfer Gefelle heime hob ihn auf jum Glud, Alle bu bem Streich erlagest; er giebt ihn dir jurud. Du magft bem Freunde banten, der dir ihn aufbehielt; hier hat die scharfe Waffe ben Feinden übel mitgespielt."

Erfreut gieng ba Wittich ju bem Sohn des Abelger. "Du haft den Mimung", sprach er, "o Freund, ben gieb mir ber. Wenn ich ihn wiederschaue, mein wundes herz wird heil; Mir ift um Ermrichs Schafe die schneidge Waffe nicht feil."

#### 43 215 BO

"Mir auch nicht," sprach Seime, "bas glaubst du mir wohl gern. Doch bich ihn schauen lagen, bich, seinen alten Herrn, Was sollt ichs nicht gewähren? erquickt es bir das Herz. Ich war schon in Sorgen, ber Anblick schufe bir Schmerz."

"Bie rebest du so eigen?" sprach Wittich erstaunt.
"Du warst ihn zu behalten vielleicht wohl gar gelaunt!" —
"Gewiss will ichs behalten, es ist mein Eigenthum,
Und schon in zweien Schlachten erwarb es mir hohen Ruhm.

"Bielleicht in wenig Tagen erwirbt es mir ein Land."
"Dein Eigenthum?" fprach Wittich, "fo thu mir doch befannt, Wie haft du es erstanden? bas ich bisher besaß. Wie du das Necht erlangtest, ich bitte, sage mir das."

Er fprach: "Du lagft erschlagen, ba war es herrenlos, Ein Jeber konnt es nehmen, und nicht bie Freunde bloß: Der Feind hatt es erworben, hob Ichs nicht zeitig auf." — "Ich war noch nicht gestorben, drum gilt mit Nichten ber Kauf.

"Du fähst mich jest nicht leben, wenn ich gestorben war." —
"Erzähltest du nicht neulich von deinem Ohm die Mar,
Wie war er auch geheißen, ich glaube Helferich,
Der Todten auferweckte? vielleicht erweckt? er auch dich,

"Denn mausetodt geschlagen sah ich dich in der Schlacht. hat der ein folches Bunder hernach an dir vollbracht, Das taun an meinem Rechte nichts andern, dunkt mich doch. Den Mimung hab ich jego; mir wird auch der Schimming noch." Im Borne fprach da Bittich: "Du giebst mir nicht das Schwert?" Er fprach: "Ich will bird leihen, wie ich dir lieh das Pferd, Bis unfre Bette schlichtet der junge Bogt von Bern. Ich weiß schon wie er richtet, denn einen gnädigen herrn

"hab ich an ihm gewonnen: ich half ihm zu ber Braut. Ich seh auch diese Sache gar gern ihm anvertraut: Mag er sie beid entscheiben, es geht in Einem her. Das Jahr ist längst vorüber, seines Spruchs verlangt mich sehr."

Da fprach der schnelle Wittich mit flug verhaltnem Grimm: "Wenn ihn die Gunft bestäche, das ware freilich schlimm. Doch will ich es drauf wagen: gieb her, du hast mein Wort: Wenn er fur dich entscheidet, geb ich es wieder sofort.

"Das Rofs und die Klinge, sie seien beide dein; Gebent und Scheide laß ich dir willig obenein." Heime gieng und bracht ihm alsbald die Klinge gut. Als er die wieder hatte, gewann er herrlichen Muth.

Nach diefer Stunde währt' es nicht manchen Abend mehr, So tam der Kaifer Ermenrich von Rom mit seinem Heer. Bereit sah man die Berner mit ihrem Heergefind. Da nahm herr Dietrich Urlaub von der schönen Gotelind.

Er fprach fie zu troften: "Ich scheid auf furze Frift: Ich kann nicht lange dauern, wo du, mein Lieb, nicht bift. Bald wird der Tag erscheinen, der völlig uns vereint. Wie feucht find dir die Augen? Du haft doch wohl nicht geweint?"

### **217** ⋈ ≥

Sie fprach: "Es geht vorüber, ich weiß nicht wie es tam, Ich bin ein Rind gewesen, bas weint auch ohne Gram. Du must barum nicht forgen, ich sorg auch nicht um bich." Da schied mit sußen Ruffen von der Schonen Dieterich.

Roch einmal vor bem hause sab er nach ihr gurud, Denn in dem hause wohnte sein Bunsch, fein Traum, sein Glud. Bie er nun geben wollte, ba tam es ihm so vor Als ob er schluchzen borte; mit Schreden traf es sein Ohr.

Er stand und lauschte lange: jest schwieg es stille brin. Doch must er wiederschauen die junge Konigin.
Da fand er sie in Thränen; sie dedte mit der Hand
Die Augen; lange währt' es bis sie ben Gram ihm gestand.

Sie ließ ihn fiehn und bitten und fagt' ihm nicht ben Grund. Sie fprach: "Bon beinem Scheiben ist mir bas herz fo wund." Da sprach ber eble Dietrich: "Das ist es nicht allein: Das burftest du mir fagen, es schuf mir felber ja Pein."

Sie must ihm endlich melden was ihre Sorge war: "Mir läßt feine Ruhe der König Goldemar. Er sieht mich allerwegen mit bosen Bliden an: 3ch fürcht, eh bu zurudkehrst, hat er mir Leides gethan." —

"Erfcheint er bir benn leiblich wie bu ihn fahft im Berg, Und kann man ihn nicht fangen, ben häßlichen Zwerg?" Sie fprach: "Er hat im Berge sich nie vor mir gezeigt, Noch auf bem hardensteine: er hat geharft und gegeigt, Mit lieblicher Stimme gesungen manches Lieb, Wohl auch erzählt ein Marchen; doch bis ich von ihm schied Sich niemals schauen lagen wie oft ich ihn auch bat. Nur einmal erlangt ichs (wie reut mich jest, bag ichs that!),

Daß er fein Rofs mir zeigte, bas und im Stalle ftand, Doch jest den Klee zu raufen fich fliß am Uferrand. Er hatte mir gefungen an einem Waßerfall: Bon bem Gefang bezwungen und ber fußen Stimme Schall,

Erbat iche, ihn zu schauen; boch Er gewährt' es nicht. "So thu ich auf dein Singen, bein harfen auch Bergicht. Ich will fein Lied mehr hören, die Ohren halt ich zu: Laß mich mit deinen Liedern, mit deinen Marchen in Ruh.

"Bum Mindesten das Abselein verlang ich jest zu sehn." Ich hatt im Ernst gesprochen: da ließ er es geschehn: Ich fah es plöglich weiden drei Schritte kaum von mir. Stäts mocht ich Pferde leiden und dieses schien ein sanftes Thier.

Nicht größer als ein Fullen und zierlich wie ein Reb. Es ließ fich gerne ftreicheln die Mahne weiß wie Schnee; Das Gras aus meinen handen empfiengs und fußes Kraut, Dann bog es mir den Ruden und sah mich an so vertraut.

Da ließ ich mich verleiten und seste mich barauf. Es trug mich erst im Schritte, doch bald im Trab, im Lauf Beganns mit mir zu jagen fort über Thal und Berg. Und jest zu größerm Schrecken fühlt ich hinter mir den Zwerg. Nun wollt ich innehalten, da lief es erft geichwind! Mein Flehn, mein Gulferufen war alles in ben Wind. Bald schwanden mir die Sinne, der Athem gieng mir aus; Hernach als ich erwachte war ich weit von Niblungs Haus,

Wie weit konnt ich nicht wißen, in eines Berges Schooß, Wo kleines Bolk mir biente und felig pries mein Looß. Ich hatte was ich wollte und hieß auch Königin; Da war was nur entzuden, berüden mochte ben Sinn,

Es tann im neunten himmel wohl nimmer fconer fein: Doch burft ich mich nicht freuen, benn ich gebachte Dein; Auch ließ mit seinem Werben ber Zwerg mich nicht in Ruh. Die andern sah ich alle; Er sprach unsichtbar mir zu,

Mit fußen Schmeichelreben aus flangreichem Mund, Mit Liebern und mit Weisen verfolgt' er mich allftund, Mit foftlicher Gezierbe, ber funftreiche Gaft. Mir war ber Entführer, ber freche Rauber verhaßt.

Aus feiner hand verschmaht ich Gestein und goldnen Schnuck; Auch lags auf meinem herzen noch mit zu schwerem Druck, Nichts konnte mich erfreuen mas ich auch hört und fah; Nur wenn ber Albleich tonte wust ich nicht wie mir geschah.

Da must ich mich bezwingen, des Willens ganze Kraft Dem Zwang entgegenstemmen, sonst ward ich fortgerafft In dieses Tanzes Taumel, in diesen Nausch der Lust. Da galt es aufzubieten allen Haß in meiner Brust, Und alle Lieb und Treue zu bir, mein Schut und Hort, Mit allem Schmerz der Trennung, fonst riß es mich mit fort, Denn alle Sinne faßt' es, durch alle Abern drangs, Das tiefste Herz erbebte der Macht des zaubrischen Klangs.

In biefer Marter litt ich wie lange weiß ich nicht; Rie zeigte mir ber Kleine berweil fein Angesicht. Ich follt ihn nicht erschauen als in der Hochzeitnacht: Durch Neugier mich zu kirren hatt er diese List erbacht.

Schon waren all die Wichter und zierlich von Gestalt, Die edlern immer schöner; denn Stände mannigfalt Fand ich in dem Berge, vom geringsten Anecht Hinauf zu Herrn und Grafen und zu des Fürsten Geschlecht.

Man kann nichts schöner benken, noch sah ichs nah und fern, Als des Königs Schenken und feinen Rammerherrn. Bon Engeln hört ich sagen, und fehn sie diesen gleich, So lohnt es wohl zu werben um euer himmlisches Neich.

Was meine Augen sahen, ich weiß nicht war es Erug, Doch sahen sie es gerne und sahn es nie genug. Das aber sollt ich schließen, und Alle stimmten ein, Der allerschönste muße der König Goldemar sein.

Ich will dir auch gestehen, ich hatt ihn gern geschaut. Es tostete mich wenig, nur einen leisen Laut; Doch diesen Laut zu sprechen entschloß sich nie mein Mund: Dir hatt ich Ja gesprochen und ewig wust ich unsern Bund.

#### **≥≥≥ 221 ≥≥**

Da fie so ftat mich fanden, fie ließen brum nicht nach Mit Geben und mit Dienen, daß mir an Nichts gebrach, Berdoppelten den Eifer, die Sorgen und den Fleiß: Sie hofften noch zu brechen meines Sinnes ftarres Eis.

Da fah ich eines Tages die Zwerge fehr verftort, Ein Fluftern und ein Raunen ward rings umber gehört. Dann traten fie zusammen und hielten lange Rath, Es fielen heftge Reben und endlich tam es zur That.

Da brangen laute Schritte zu meinem Rammerlein. Die Fürsten bes Berges traten plöglich ein Und geboten mir zu folgen hinaus vor ben Berg. Da zuerst erschien mir König Golbemar ber 3werg.

Ich fann ihn nicht beschreiben: von feiner Schönheit nichts, Ich fah nur das Zürnen feines Angesichts Und feine bofen Augen, die stechend, meßerscharf Mir nach dem Herzen zucken, bis mich der Blick zu Boden warf.

Was er zu mir gesprochen als ich in Ohnmacht lag, Ich hab es nicht vernommen; doch kommt es an den Tag, Denn sicher warens Flüche, die noch erfüllt die Zeit. Daß er mich laßen muste, daß fein Bolk nicht in den Streit

Für ihn zu ziehn gewilligt mit breier Könge heer, Das braufen ftand in Baffen, brum zurnt er mir fo schwer. hatt Ich es aufgeboten? warum verfolgt er mich? Es tam mir willfommen, bas Dir mich brachte, Dieterich; "Doch fam es unerwartet: drum trag ich feine Schuld. Doch fei's, ich will es bugen, und sterben in Geduld. Auch hab ich es erlitten bis diese Stunde stumm: Er bringt mit seinen Blicken mich arme Königin um.

"Bo ich nur geh und ftehe, da zielen fie nach mir. Der Augen scharfe Sete, mit morderischer Gier Berschneidet mir den Bufen, durchbohrt mir die Bruft: Der Schmerz wehrt aller Freude, vergallt die lauterste Luft.

"In deiner Nah alleine magt er mir nichts zu thun. Drum mag ich so gerne dir, Freund, im Arme ruhn, Ins tiefe, milde Auge so gerne, Lieb, dir schaun: Das bannt mir alle Sorgen und dieß gespenstische Graun."

Da fprach der edle Dietrich zu der schönen Gotelind: "Run trodne beine Thränen: ich schüße dich, mein Kind. Ich will dich nicht verlaßen, sollst immer bei mir sein. Noch heut ist unsre Hochzeit; dann folgst du mir an den Rhein.

"Similde, Dietleibs Schwester, die herrliche Maid, Und andre schöne Frauen geb ich bir zum Geleit: Die laßen dich nicht einsam bei Tage noch bei Nacht; So haben seine Augen dir zu schaden keine Macht."

Da rief er die Genofen herbei und manchen Mann; Auch tam der König Dietmar mit Ermenrich heran. Er trat mit der Schönen in einen weiten Ring: Da ward der Maid gebunden, eh sie den Mahlschaß empfieng. Ob fie ihn minnen wolle, fragte man die Braut. Sie schämte fich nicht lange, Ja sprach fie überlaut. Da gelobt' auch Er zu minnen bas Mägdlein wonniglich. Dabei stand fein Vater und ber Kaiser Ermenrich,

Und Alle die es hörten bestätigten ben Bund. Da wurde Gotlinden große Freude fund. Sie schien ber Sorg enthoben, die lang ihr Herz beschwert. Nun wunscht ihr Beil und Krieden und daß ihr Leid nicht wiederkehrt.

## Sechsundzwanzigstes Abenteuer.

Wie Iran erfchlagen ward.

Nun naht diesen helden die Fahrt nach Germersheim. Die gerne Waffen trugen, die blieben nicht daheim. Das haus nur muste hüten der alte hildebrand: Dietmar der König ließ ihn nicht mehr von der hand.

Die beiden Bolfinge befahl er Dietrichs hut: Bolfhart und Siegstab, die wurden hochgemuth, Daß sie fampfen durften und beieinander sein. Bald zog durchs hochgebirge der Fürsten heer an den Rhein.

Gotelind die gute, Dietrichs Gemahl, Trug ein weißer Zelter über Berg und Thal. Dietleibs schone Schwester, Simild gab ihr Geleit, Dazu viel schone Krauen und manche herrliche Maid.

Wenn Nachts die Helben schliefen in Gras und grünem Klee, So bedt' ein Zelt die Frauen, das war so weiß wie Schnee. Sie sah auch alle Tage den edeln Dickerich: Da schwieg ihre Klage, ihr Herz beruchigte sich. So waren sie gen Breisach geritten manchen Tag Und kamen eines Morgens in einen grunen Sag: Da fanden sie am Bege liegen einen Mann, Todt war der eble Degen, sein Blut aus tiefen Bunden rann.

Mit goldgetriebnem Sattel stand dabei ein Ross, Das beroch die Bunde, ber bas Blut entstoß. Es wollte Niemand leiden bei seinem Herren hie, Sich selbst nicht von ihm scheiden, es bis und schlug wider sie.

Da waren auch zwei hunde, die hüteten den herrn Und lecten ihm die Bunden: es durfte fich von fern Niemand ihm nahen, sie schrien und bollen laut; Und auf dem Baume wurden zwei habichte dort geschaut,

Die forieen auch erbarmlich und klagten feinen Tob. Dietrichen ruhrte ber trenen Thiere Noth. Er fprach: "Run steigt vom Pferde und schauet Ber hier liegt: Es ist ein edler Degen, wenn sein Gewand und nicht triegt.

"Eins aber kann nicht trügen: er war ein guter Helb Und wohl zu leben würdig, Wer ihn auch hat gefällt. Ihn lieben Hund und Habicht, ihn liebt fein Ross so sehr: Da sie ihn sehn gestorben, zu leben freut sie nicht mehr."

Sie stiegen ab und sahen Wer es mochte fein. Den Thieren wehren konnte Wildebar allein. Es kannten ihn die Hunde; auch Er hat sie erkannt: Paron und Bonike, so sind sie leider genannt.

15

Das schuf bem Degen Rummer und große herzensqual. Er fab nach bem Schilde; ber trug manch frisches Mal. hund und habicht führte ber tobte helb im Schild, Auf helm und Sattelbede ber beiben Jagothiere Bild.

Da rief er Bittichen und Den von Bern herbei: Sie mochten felber feben Ber bier erschlagen sei; Er konnt es nicht vermelden, es gieng ihm allzu nab. Bie erschraf auch Bittich, ale er ben Bruder ersab!

Da fprach der eble Dietrich: "hier liegt in feinem Blut Ein theuerlicher Degen, ein Rede hochgemuth, Bittich von der Aue, der Markgraf Iran. Ich will ihn nicht verfluchen, der diesen Mord hat gethan.

"Bittich, Bilbeber, Euch geht bieß an allein, Und Isang den Spielmann, euch soll die Rache sein. Ber ihn nun hat erschlagen und mas dazu ihn trieb, Der Erde sollt ihr geben mas von dem Helben uns blieb."

Da gruben sie mit Spaten ein würdiges Grab, An Seilen schwere Bäume ließen sie hinab; Bier Seitenwände füllten sie mit den Aesten aus Und senkten dann den Todten in das gezimmerte Haus.

Mit allem heergerathe ward er ind Grab gelegt, Mit Schwert und helm und harnisch, wie man bei helden pflegt. Dann bedten sie die Grube mit manchem Sichenstamm Und walzten Felsenfaulen von des nachsten Berges Ramm. Erft füllten fie mit Erbe die wohlgeschlogne Gruft Und thurmten dann von Steinen ein Mal hoch in die Luft, Daß man erkennen mochte noch manches Jahr nachher, hier fei zur Auh bestattet ein Degen tuhn und auch hehr.

Da sie nun weiter wollten und gegen Breisach ziehn, Ross, hund und habicht nahmen sie gerne mit dahin: Die konnte Niemand scheiden von dem geliebten herrn. Der hunde heulen hörten sie überm Grabe noch fern.

Sie waren Breisach nahe, ba jog aus feinem Thor Die helben zu empfangen herr harlung schon hervor; Edart ritt ihm zur Seite, ber getreue Mann.
Bu Ermenrich bem Kaiser hub bes Breisgaus herzog an:

"Sei mir willtommen, Bruder, als meines haufes Gaft; Billtommen, Neffe Dietrich: ihr findet gute Raft. Mein heer euch zu begleiten ift fertig und bereit. Ich felber wollte reiten wider Rimftein in den Streit;

"Nun tann es nicht geschehen, ich bin nicht so wohlauf. Ein ander Mal vergelt ich die Fahrt zu gutem Kauf. Den Grafen zu bezwingen bedarf es mein auch nicht: Spart immer meine Krafte zu einer schwereren Pflicht."

Da fprach ber edle Dietrich zu Harlung, seinem Ohm: "Es mag bein schon entrathen ber höchste Vogt von Rom: Bohl zwanzigtausend Mannen führt er in seinem Lehn. Doch sprich, hast du vernommen von dem Mord, der hier geschehn? "Bir fanden einen Todten nicht fern in beinem Hag: Fran wars, ber Markgraf, ber da erfchlagen lag. Kanust bu und vermelben, Wer ihn hat gefällt? Herr Ehel wird es rachen und mancher andere Helb."

"Nun rach es, Wer da wolle, er fei klein ober groß: Bon Meiner Hand gefallen ist ihm bas Todeslooß. Ich fand ihn heute Morgen nicht weit von hier im Tann, Und nie zuvor im Leben traf ich gewaltigern Mann."

Betroffen fprach zu harlung ber Berner Dieterich: "Du erschlugst ihn, Oheim? warum? bescheibe mich. Er war ein guter Degen, beherzt und ohne Trug: Bas that er bir zu Leibe, daß beine hand ihn erschlug?"

"Das tann ich bir wohl fagen: in meinem Jagdrevier Gebacht er zu erjagen ein zweifußig Thier, Mir zur Schmach," sprach Harlung, "mit arglistger That, Wiber meinen Willen, nach beider heimlichem Nath."

"Auch hat er wohl vergolten," fprach Edart, "seinen Tob; Daß ihn ein Andrer räche, fürwahr, das thut nicht Noth. Er hat so schwer verwundet den Herzog meinen Herrn, Daß er davon gesundet, der Tag ist, sorg ich, ihm fern.

"Es ift ein großer Frevel, daß er das Blut nicht stillt; Seht, wie es aus den Ringen des halsbergs niederquillt. Benn er sein heil bedächte, so pflegt' er sich zu hans: Euch zu empfangen muft er wider meinen Rath hinaus.

#### **→ 229** 📂

"Das war wohl unterblieben: ihr hattets nicht verdacht, Ram Ich an feiner Stelle, da Ihm gebrach bie Macht." Raum war das Wort gesprochen, so sant Herr Harlung bin. Wer Edarts Rath verschmabte, dem bracht es felten Gewinn.

Dhnmachtig lag ber Herzog in bes Getreuen Arm. Gein Antlit war erblichen, das Blut entfiof ihm warm. Man must ihn aufbahren und schaffen in die Stadt: Da lag er schwergetroffen, ber Iran erschlagen hat.

Bohlgelehrter Aerzte tam Mancher balb herbei: Sie gaben wenig Hoffnung, daß ihm zu belfen fei; Doch ward er jest verbunden und fleißig verpflegt, In gute Herbergen derweil der Gaste Heer gelegt.

Die jungen harlungen empfiengen Gaft um Gaft Und foufen ihm mit Edart Gemach und gute Raft. Die Wölfinge zu schauen, die sie schon mehr gesehn, Bei ihrem andern Leide konnt ihnen Liebres nicht geschehn.

Sie hatten Eine Sorge, der feine zweite glich An ihres Vaters Bette, Frittel und Emmerich: Benn ihre Freunde schieden, so blieben Sie daheim, Ohne Harlung ließe sie Edart nicht gen Germersheim.

Sie hatten recht vermuthet, er gab es nimmer zu. Wenn fie ihn fleben wollten, verwies er fie zur Rub: "Wer foll ben Bater pflegen? Die Mutter barf es nicht: Der Arzt hat ihr verboten feines Kranten Angesicht."

Den Gatten nicht alleine, bie helben mied zumal Die eble Bolfriane, ber Schönheit lichter Stral. Es hieß, fie mar unpafelich, brum kann fie nicht herab; Nur Einer war ber helben, bem fie zu schauen fich gab.

Es blieb ihr nicht verborgen, als Iran fiel, der Graf; Sie hatt auch wohl vernommen, daß harlungs Schwert ihn traf, Der selbst unheilbar buste bes theuern helden Tod: Sie wuste sich die Ursach all dieser schmerzlichen Noth.

In folden Aengsten fab fie, und tonnt es nicht verftebn, Den Martgrafen Iran auf dem Hofe gehn, Bie er leibt' und lebte, mit andrer Helden viel. Sie frug fich: Treibt ein Blendwert mit mir fein grausames Spiel?

Jeht fah fie ihn tommen, sich ihrer Kammer nahn: Sie traute nicht ben Augen, die ihn doch klärlich fahn. Doch schon war er vorüber ber halboffnen Thur; Nicht lang, so tehrt' er wieder: da trat sie völlig herfür.

"Bist du es," sprach sie, "Fran, den man mir todt gesagt? Als hatt ich dich gemordet, so war mein Herz verzagt. Nun seh ich dich am Leben, ein Gott erhielt dich mir." "Richt Fran," sprach der Degen, "seinen Bruder siehst du hier.

"Ihn hat mir erfchlagen harlung ber herzog reich." Sie fah ihn an, errothend vor Scham, vor Schrecken bleich. Sie gieng nach ihrer Rammer und schloß die Thure sacht. Wittich stand als war er aus lieben Traumen erwacht. Die Thure wollt er öffnen: sie war und blieb ihm zu. Run ließ ihm die Begegnung feine Stunde Ruh: Er konnte nicht vergeßen das eble Frauenbild; Benn er sie wiederfände, war all fein Bunfchen gestillt.

Er fagte Bilbebern mas ihm begegnet mar, Und macht' ihm fein Berlangen, fein Sehnen offenbar; Der fprach: "Ich fann dir fagen Wen du gesehen hast; Doch greife nach dem Gute nicht mit so thorichter hast.

"Du sahest Bolfrianen, harlungs Gemahl. Bohl heißt die Bohlgethane der Schönheit lichter Stral. Dein Bruder ward erschlagen, weil er nach ihr begehrt: Du magst dich vor ihr huten, daß dirs nicht auch widerfährt."

Nun hörte biese Rebe ber Spielmann Jsang:
Der bacht ihn auch zu warnen und sprach: "Mir ware bang
Bor ihrem hirschgeweihe: so krönte sie den Mann:
Das Wild zu täuschen must er mit bieser Zier in den Tann.

"Sich da im Grafe bergen als afe fich ein hirfch: Ließ fich ein Thier betriegen, fo hatt er gute Birfch. Doch war er ber Betrogne meift felber bei bem Trug: Sie unterbessen hohnt' ihn mit Jran bitter genug."

Als das Wittich horte, da schwieg er stillbetrübt. Bildeber sprach: "Ich weiß nicht, ob sie bie List genbt; Mit seltsamen Geschichten trägt sich der Leute Mund. Doch war Sie auch betrogen, da sie mit Harlung schloß den Bund. Nicht harlungs Juge zeigte bas Bilb, bas er geschickt, Es glich beinem Bruber: so murbe sie bestrickt. Frau Benus war im Spiele, dazu ein Zauberring: Der zwang fie, ihn zu minnen, von dem fie halb ihn empfieng."—

"Wie war es mit bem Ringe? das melbe mir genau: Ich hore gern entschuldigen die wunderschone Frau." — Wilbeber sprach: "Wie heftig du noch dich nach ihr sehnst! Doch hore zu, es geht dich viel näher an ale du mahnst.

Du bortest von dem Ringe, den Bieland einst befaß. Er brachte beiner Mutter groß Leid; du weist auch bas. Bon Elfweißens Finger zog er das Gold sich ab, Das als sie ward geboren eine Norne mild ihr gab.

Es war ber Minne Zauber bes Ringes Stein vertraut, Und ihren Gliedern fügte ber Ring die Schwanenhaut. So ward auch ihren Schwestern ein Schwanenring geschenkt; Doch nur zum Verwandeln, nicht daß man ihrer gedenkt.

Schwanweiß, Jsangs Mutter, hatt einen Schwanenring, Der zwiegesteint sich theilte und in zwei Halften gieng, Wenn man ein Stiftchen bruckte. Der Ausweg ward erwählt, Da Elfweiß follt entstiegen und ihr ber Ring hat gefehlt.

Da wir nun lagen follten die heimlichen Aun, Das Glud zu versuchen und die Welt zu schaun, Dein Nater Wieland theilte den Ring und auch den Stein Seiner lichten Elfweiß: der Eine ward ihm zu zwein. An Schwanweißens Golbe hatt er es abgefehn: Eine Feder ließ die Sälften auseinander gehn, Mit der Feder wurden sie wieder geeint. Für ganz galt jede Sälfte; sie waren beide gesteint.

Die Eine gab er Jran und gab bie andre mir; Run zog zu einander und sehnliche Begier: Bir schwammen ungeschieden in blauer Lufte See. Borfturmen mochte teiner: nach bem Kreunde war ihm web.

Als ob fich wieder suche bas tunftgeschiedne Gold, So sah man Die es trugen nun Eins dem Andern hold. Bir tonnten uns nicht scheiden, bas gab der Ring nicht zu. Nach seiner Salfte strebt' er, es ließ uns nicht Rast noch Rub.

"Schon hilbburg auch erfuhr es, bas unselge Beib: Sie schenkte Mir bas Leben und ließ ben schonen Leib. Zuleht must es erfahren dein Bruder von der Au, Den Salmann bat erschlagen um bie bolbselige Krau."

"Bo ift ber Ring geblieben?" frug Bathilbens Sohn. "Bon feinem Zauber hoff ich einst füßen Minnelohn. Bard er mit ihm begraben?" Er fprach: "Ich zog ihn ab Bon feinem Goldfinger, eh wir ihn fandten zu Grab.

"Doch meid ich, ihn zu tragen: mich warnt des Freundes Looß, Und meines Beibs, die beide nun birgt des Grabes Schooß. Du bist sein rechter Erbe; doch hat es mir nicht Eil: So lange Harlung lebet, wird er dir nimmer zu Theil."

### Siebenundzwanzigstes Abenteuer.

### Wie Wittich Rimstein erschlug.

Am britten Tag von Edart nahm Urlaub Ermenrich; Er bat ihn, feinen Bruder zu pflegen fleißiglich Bis er wieder tame. Das that fürwahr nicht Noth; Doch fah der Getreue voraus des lieben Herren Tod.

Eraurig zu bem Raifer fprach Edart, Haches Kind: "Läg es an meiner Pflege, ich bin ihm so gesinnt, Er lebte tausend Jahre und etliche mehr. Gott laß euch Sieg erwerben und führ euch bald wieder ber."

Die fühnen Amelungen fuhren über Rhein: Da lag ein ander Breisach, das nahm die herren ein. Sie ordneten die Scharen und zogen wohlgemuth Der Ill entlang und weiter an des Rheines grüner Flut.

Nach manchem Tag erreichten sie Rimsteins feste Stadt, Die Ermenrich dem Kaiser ben Zins geweigert hat. Bergebens wohl drei Monden lagen sie davor Und konnten nicht gewinnen nur einen Thurm, nur ein Thor. Werheert und vermustet ward rings umher das Land; Bas mocht aber frommen so morderischer Brand? Hier lag vor Einem Thore des Kaisers starter Bann, Dort Dietrich vor dem Andern mit manchem herrlichen Mann:

So hatten fie die Befte im Salbfreiß eng umftellt, Ihr mochte feine Zufuhr mehr naben aus dem Feld; Doch blieb der Rhein ihr offen: da hatt es feine Noth, Zum Spott auf die Belagrer schoffen fie mit Beigenbrot.

Da fprach eines Morgens Ermrich ber Kaifer behr Bor Dietrich feinem Neffen und andrer helben mehr: "Und führt nicht zum Ziele der Weg, den wir erdacht. Sie liegen drinnen schmausend und spotten unfrer Uebermacht.

"Benn wir nun wieder sturmen des Feindes festes Saus, So fullen wir die Graben und richten doch nichts aus. hier ist nichts so theuer als ein guter Rath. Er fehlt uns, den ich nimmer darum vergebens noch bat,

"Silbebrand der alte: den ließen wir zu Bern." Da fprach der treue Sibich zu Ermrich seinem Herrn: "Schwer ist hier Rath zu schaffen, der euch zu Gute kommt, Da was wir All erdachten bisher noch wenig gefrommt.

"Nach meinem Willen hofft ihr vom hunger nicht den Sieg, Noch durch ein blutig Stürmen zu enden diesen Krieg. Gewalt will nicht verfangen, so denkt auf eine List: Von Alters tenn ich Rimstein, den Grafen, weiß wie er ist: "Er halt fich nicht verschloßen wie ber Bar in feiner Schluft, Er tommt hervor getrochen und sonnt fich an der Luft. Fällt er mit feinen Scharen nun aus, wie schon geschah, Wenn er und läßig mahnet, die Zeit sich gunftig ersah,

"So scheid ihn von den Seinen ein starter hinterhalt: Gelingt es ihn zu fangen, die Stadt ist unser bald. Bur Uebergabe fordert ihr sie nicht zweimal auf: Nehmt ihr sie an zu Gnaden, das duntt sie billiger Kauf."

Da fo bie herren tagten vor Ermenrichs Gezelt, Da tam einher geritten ein muthiger helb Auf mildweißem Schimmel mit schaumendem Gebiß: "Es ist ber Unsern Einer, ja Wittich ist es gewise.

"Er bringt uns gute Mare, fo ftolz ift fein Gelaß."
Da sprach der starte heime aus seinen alten haß:
"Bie hochfährtig spornt er ben Schimming durch die Saat!
Dacht er in seinem Sinne nicht eine große Helbenthat

"Jest vollbracht zu haben, das ware munderlich! Noch werther jest, noch wichtiger als sonft bedünkt er sich Wie er das Haupt zurüdwirft, des Schmiedes eitler Sohn. Haltet eine Krone bereit, er heischt sie zu Lohn."

Da fam auf Sleipners Fullen ber helb herangesprengt Und zog zuruck den Zügel, ben er dem Ross verhängt. Er wurde wohl empfangen von manchem edeln Mann; Sie fragten ihn um Märe: ba faß er ab und begann: "Bir haben um den Grafen nun Zeit genug verfaumt; Und ist von diesen Thoren der Riegel weggerdumt. Der sie und schloß war Nimstein, der liegt in seinem Blut." Sie sprachen: "Ber vollbrachte dieß Bert mit herrlichem Muth?"

Da-wollte sich nicht rühmen der junge Degen werth. Er sprach: "Ich sah den Degen, der ihn mit blankem Schwert Für todt von seinem Rosse zur Erde hat gefällt. Er kam uns auszuspähen: da erschlug den Späher der Held." —

"Du barfst es nicht verleugnen vor uns," hub Studas an, "Wir sahn an deinem Prangen alebald, Du hasts gethan. So sehr darauf zu pochen ist dir jedoch nicht Noth: Er brauchte keines Riesen, er war ja halber schon todt,

"So hatt ein sieches Alter ermattet feinen Leib; Es hatt ihn wohl erschlagen ein weinendes Beib, Benn sie die Waffen hatte und ihn im Felde traf Bie Dir entgegen schwantte ber alte zahnlose Graf."

Als Wittich das erhörte, er gab ihm Antwort nicht, Doch roth wie Blut ergluhte fein lichtes Angesicht. Da fuhr ihm gleich die Nechte nach seines Mimung Griff Und riß ihn aus der Scheide, daß er hell die Luft durchpfiff.

Sein Feind stand ohne Waffen: bas fah er balb und gieng Nach bem Gezelt und holte ben guten Nagelring: Den warf er vor die Füße dem Sohn des Abelger, Ihn so zum Zweikampf heischend mit blank geschwungener Wehr. Nicht faumig ließ fich finden bagu ber arge Mann: Er hob bas Schwert vom Boben und schnallt' es rubig an. Dann zog er aus ber Scheibe ber Zwerge scharf Gebild Und stand vor ihm gelaßen; fein Blid nur loberte wild.

Best hatten fie begonnen das blutige Spiel; Da fprang aber Dietrich mit der Gefellen viel Dazwischen, fie zu scheiben: er bat und befahl Bittichen, einzusteden das Schwert, den morblichen Stahl.

Der aber fprach im Borne: "Nun thut mir nicht Gewalt, Ich muß ben Neibing ftrafen, der mich so schwer beschalt. Nicht eh fahr in die Scheibe bas leuchtende Schwert, Bis es den breiften Lugner die Wahrheit ehren gelehrt,

"Bo nicht, entzwei gespaltet bee Laftrere haupt und Bauch. Benn ich bie Schmach ertruge, so hieß' ich ein Gauch. Bu lang hab iche ertragen wie mich sein haß geschmaht. Er hat ber Zwietracht Samen nicht heut zuerst ausgesat,

"Er hat mich oft verleumdet, und Mancher weiß darum. Es konnt auch wenig frommen, versäß iche heut noch stumm, Ich must es morgen rachen: ich weiß, er läßt nicht nach. Drum eh wir jeho scheiben, sei ausgesochten die Schmach.

"Ich will ihm nicht gedenken wie er mich einst verrieth, Als ich von Räubern, fünfen, taum mit bem Leben schied. Du hast ihm schon verwiesen die Untreu, held von Bern, Doch ihm seitdem verziehen; er fand zu gnädigen herrn. "Doch größer war die Unthat, bie tannst bu nicht verzeihn, Als Widolf mit der Stange durchbrach der Heunen Reihn Und ich den Amelungen das Banner Egels trug: Da traf mich der Riese, daß er zu Boden mich schlug.

"Da hatt Er mich geborgen, wenn es fein Wille war, So blieb ich ungefangen von Rothers schwacher Schar. Er sah mich wohl da liegen, auch tam er, budte sich Und hob den guten Mimung vom Boden auf und entwich.

"Er gab die gute Baffe mir taum in Bern gurud. Sprich Dietrich, fprechet Alle, war bas ein Freundschaftsstud? Ihm war der Baffenbruder bes Budens nicht so werth, Er gonnt' ihn gern ben Feinden; doch sich nur gonnt' er bas Schwert."

Die Rede horte Dietrich: da ward er heimen gram; Ein Jeder muft ihn haßen, der seine That vernahm. Er aber sprach: "Ich gounte den Mimung nicht dem Feind; Den Todten wohl, und haben nicht Alle todt ihn gemeint?

"Er war auch tobt, mir zeugt es ein Jeder der ihn fah. Run ist er auferstanden, ich weiß nicht wie's geschah, Db helferich ihn heilte wie seinen Ohm Otwin; Doch Mir gehört sein Mimung, benn herrenlos fand ich ihn.

"Dem Feind, bem Sieger nahm ich ihn fort im Drang ber Schlacht; Wir misten ihn noch heute, hatt Ich es nicht bedacht. Das will er mir verkehren, daß er das Schwert behalt: Ich hatt es ihm geliehen, bis Du ein Urtheil gefällt. "hier steh ich nun und forbre mein Eigenthum gurud, Dazu ben schnellen Schimming: den gab mir auch bas Glud. Ich führ ihn nicht zu Stalle, die Wette botest Du; Der Wette Preis war Schimming, die Zeugen hörten und zu.

"Ich führt ihn boch zu Stalle: so ist der Hengst denn mein." Da gieng ein Gemurmel durch all der Helden Reihn, Alls er das Schwert verlangte und auch das schnelle Ross. Wohl Niemand ward gefunden, den nicht der Anspruch verdroß.

Da ließ sich berichten der junge Bogt von Bern; Doch konnt ers heut nicht schlichten, die Zeugen waren fern. Er sprach: "Soll Ich entscheiden, den ihr zum Richter kort, So haltet erst den Frieden, den ihr als Freunde beschwort.

"Die Schwerter in die Scheide! bis Ich den Kampf verhieng: Des Nichteramtes walt ich nur unter dem Beding. — So recht, und nun verheiß ich ein Urtheil an dem Tag, Da ich von zweien Zeugen die That erkundigen mag.

"Du aber fag und jeho, Bittich, schneller held: Ifts wahr, haft bu ben Grafen von Germersheim gefallt? Er war nicht alt und zahnlos, er bluht' in voller Kraft; Auch war es nicht sein Siechthum, bas bir ben Sieg hat verschaftt."

"Ich fagt es nur im Scherze," fprach heim, "bei meinem Eid." Wittich fprach: "Ich schlug ihn zu Tod nach kurzem Streit. Er ritt und auszuspähen selbsechster aus dem Thor Ob wir gerüstet waren; sonst stand ein Ausfall bevor. "Da er nun hatt erfundet was ihm zu wißen Roth, Da fehrt' er nach der Beste. Ich war auf bein Gebot Bur Warte heut geritten: als ich die Spaher traf, Da maßen wir die Schwerter und niederstürzte der Graf.

"Die andern funfe fioben jur Stadt in jaber Eil. Die wehrt fich nicht mehr lange, bedentt fie wohl ihr heil." Da must ihm Dietrich danten, dazu der Raifer reich: "Fürwahr, du bist ein Degen, ein fühner held ohne Gleich."

### Achtundzwanzigstes Abenteuer.

### Wie herbart Eckarten erschlug.

"Nun laßt das heerhorn blafen," fprach Raifer Ermenrich, "Daß wir die Stadt erschrecken: vielleicht ergiebt fie fich. Die Mauerbrecher rucet, die Schleudern all heran, Den Graben und den Ballen laßt uns mit Burffeuer nahn."

Ch fie das Zeichen bliefen jum Angriff und jum Sturm, Beht' eine weiße gahne icon von dem hochften Thurm: Die Fahne war das Zeichen, daß sich die Stadt ergab. Das Thor ward erschloßen, man ließ die Bruden hinab.

Die Burgmanner tamen barhaupt im Bufgewand, Die Schlüßel Inieend legten sie in des Kaisers Hand: Da ward ihnen Frieden des Leibes und des Guts Bon Ermenrich beschieden; auch sprach er gnädigen Muths:

"Ich weiß, ber euch verführte mar Rimstein der Graf, Dem wohl der Tod gebührte jur Strafe, der ihn traf. Nun fet ich meinen Neffen zu euerm Grafen ein: Euch halt wohl in Geborsam ber eble Held von Wasgenstein." Am andern Tag zu Dietrich begann der Raifer hehr: "hab Reffe Dant: ich brauche nun deinen Dienst nicht mehr. Du hast dich wohl bestißen mit deiner tuhnen Schar; Ich will es ihm gedenken, der mir zum Sieg behülflich war.

"Dieweil ich hier noch rafte, zieh mit ber Braut gen Bern Und halte frohlich Hochzeit; tannst du, ich fab es gern, Ueber Breisach reiten nach beinem Ohm zu sehn, Ob er genas der Bunde, so wird mir Liebes geschehn."

Urlaub von dem Kaifer nahm Dietrich der Held, Urlaub die Degen alle, die er fich zugefellt. Sie ritten manche Tage und kamen Breifach nah: Nun mögt ihr gerne horen was an der Mark ba geschah.

Den helben vorgeritten auf windschnellem Ross Bar Bittich ber tuhne, ben Saumens verdroß. Da fand er an der Straße schlasen einen Mann Bon halbriesgem Buchse; für Eckart sprach er ihn an.

Da wedt' er den Getreuen und scherzte: "Schlafe nicht: Sollst du die Mark behüten, zu wachen ist dir Pflicht." Als Edart erwachte, nach seiner Stange fuhr Er bald und sprach: "Ich wache; wenn es Noth ist aber nur.

"Doch mag ich beinetwillen wohl thun was mir behagt, Schlafen oder Bachen. Bie haft du Zwerg gewagt Den Schlummer mir zu ftoren? was fur ein Burich bift du? Fahr beines Wegs bescheiden und laß die Schlafer in Rub.

# **244** ⊗ ∞

"Es duntt mich zu beschwerlich beinthalben aufzustehn Nur um bich zu erschlagen; sonst war es bald geschehn." Da wandt er ihm den Ruden und schlief in Ruhe fort. Den guten Degen wunderte fein Gehaben und sein Wort,

Er fprach: "Bas folls bebeuten? ertennst du mich nicht mehr? Bir waren jungst noch Freunde, drei Monden ist es her. Jest auf und steh mir Rede: es wird dein Ungewinn; Denn auch vom Freunde nehm ich so schnöde Antwort nicht hin."

Stumm blieb der Markmann liegen verfagend Wort und Gruß. Da stieß ihn in die Seite Wittich mit seinem Fuß. Jest fuhr empor der Starke, die Stange hob er dreund Und schwang sie unfreundlich auf den ausgedrungnen Freund.

Der fah fie niederfahren, da wich er fruh genug, Daß in den Grund erfrachend die schwere Stange schlug. Den Krach vernahm von Weitem Dietrich der eble Held. Er sprach: "Dort ftreitet Wittich: wer ist zum Kampf ihm gesellt?

"Last und ihm Sulfe bringen, er fteht in großer Noth." Da eilten fie und wehrten best lieben Freundes Tod. Als fie zur Stelle tamen und Edarten fahn, Bermundert ftarrte Dietrich: "Bas hat bir Bittich gethan,

"Was that Ich dir zu Leide, daß du den Freund mir schlägst? Nun laß die Stange nieder, die du so grimmig wägst. Wir schieden jungst in Liebe, Edart, Haches Sohn: Wie seh ich dich nun feindlich deines Herren Reffen drohn?"

# യു 245 ജ**ം**

Da fprach ber Markmann harlungs: "Ich bin nicht haches Sohn; Edart bin ich geheißen, das ift bie Wahrheit schon." — "Bist du Wifings Entel," sprach ber held von Bern, "Nordians Erzeugter? bie Mare horen wir gern.

"So must bu Bittiche schonen: Ihr seid Ein Fleisch und Blut: Wiffingen auch entstammte ber Degen fuhn und gut. Doch Was hat bich nach Breisach geführt aus Rothers Reich? Ramst bu ben Freund besuchen? ba ward er wohl freudenreich?"

"Ich tam den Freund besuchen; die Freude war nicht groß; Er starb in meinen Armen; unselig ist mein Looß! Als ich ihn sah erschlagen, da trat ich für ihn ein: Im Tode nicht zu scheiden sollen zwei Gesellen sein."

"If haches Sohn erschlagen? der treuste Mann der Welt! D weh, das muß ich klagen," sprach Dietrich der held. "Auch foll iche billig rachen, und harlung auch, mein Ohm." Bergebens wollt er bergen der Zähren fließenden Strom.

"Bar harlung euer Oheim? Wenn ihr ber Berner feid, Go hab ich schlimm empfangen euch hier, bas ist mir leib; Doch schlimmer ist die Mare, die ich euch kunden soll; Ich bin nicht gern der Rabe; tragt mir darum keinen Groft.

"Euer Oheim harlung ist feit drei Monden todt. Er starb an feiner Bunde; wohl schmerzt auch mich bie Noth: Nach bes Gesellen Sterben geht mir fein Leid so nah; Doch lernt bie Pein ertragen, ihr andert nicht was geschah. "Ihr tonnt ihn auch nicht rachen: er rachte felber fich; Meinen Gefellen tonntet ihr rachen wohl fur mich, Dem Er es felbst verwehrte: ich schwor ihm Eide ftart, Der harlungen zu pflegen und zu schüßen ihre Mart."

Da fprach der edle Dietrich: "Bohlan denn, thu mir tund, Wer hat ihn dir erschlagen? so rach ich ihn gur Stund, Wenn du mich lehrst zu finden den schuldigen Mann. Ift es schon lang geschehen? weist du, wohin er entrann?

"Und tennst du seinen Namen?" Er sprach: "Bebent iche recht, So follt ihr ihn nicht rachen am eigenen Geschlecht: Herbart ware, eur Neffe, der mir den Freund erschlug; Doch ihn bestrafen durft ihr: er that euch Leides genug.

"Die Braut follt er euch freien; er hat fie Sich entführt." Er fprach: Ihm wird die Strafe wohl noch, die ihm gebührt. 3war gonn ich ihm Schon Hilben, da Mir Gotlinde ward; Doch Untreu muß ich rugen an meinem Neffen Herbart.

"Ber hat die Amelungen ber Falfcheit je gezeiht? — Bo mag ich ihn nun finden? ist er von hinnen weit? Doch sag und erst, wie ward er Ecarten gram? Bas that ihm der Getreue, daß er das Leben ihm nahm?"

Da fprach zu Dietrichen Edart, Nordians Sohn: "Er war zu König Rothern mit seiner Braut gestohn. Port hielt er sich nicht sicher als sein Beschüßer fiel Bor beiner helben Einem: ba mablt' er Breisach zum Ziel. "Sarlung follt ihn versöhnen dem Kaifer Ermenrich. Sier fand er Berchtolds Entel und nahm ihn wohl für Mich. Ich hatt ihn oft gesehen in Bitingenland; Doch wollt ihn Der nicht tennen: das schuf ihm Born, dem Weigand.

"Den Eingang wehrte Edart bem ungestumen Saft: Da rif er aus ber Scheibe bas Schwert in zornger Saft. Er sprach: "Wie kund mein Wesen bir und mein Wappen sei, Noch lernst bu beger kennen ben Sirfc mit goldnem Geweih."

"Da fprangen fie jufammen jum blutigen Spiel Und lodten Gluth aus helmen, bis mein Gefelle fiel. Goldwart und Seewart, die wollten seinen Mord Un dem Verwegnen rachen: er erschlug auch fie sofort.

"Da tam von harlungs Mannen fo große Uebermacht, Den Rüden muft er wenden und meiden weitre Schlacht. Doch war ihn zu verfolgen der Reckste nicht versucht: Bor welchem Allen graute, wer mocht ihm wehren die Flucht?

"Er foll zu ben Burgunden von hier geritten fein, Bu König Gibichs Söhnen, der König ist am Rhein. Siegfried ward ihr Schwager, der tuhne Frankenheld; Brunhilde klagt vergeßen, ihr ist das Leben vergallt."

"Noch fag und, Bikings Enkel," ber eble Dietrich frug, "Bann ift bas geschehen, bag er ben Freund bir schlug? Da sprach er: "Chegestern; ich fand ihn noch; er starb Doch balb in meinen Armen, an dem viel Eugend verdarb." "Bohlan benn, Genoßen, die Baffen nehmt zur hand: Ich reite felbzwölfter in König Gibichs Land, Und frage meinen Neffen wie er die Treue hielt. Ber getraut mich zu begleiten? hier wird ums Leben gespielt!"

Dietleib erbot fic, und Bittich ju ber Fahrt; Auch faben fich nicht gerne bie Bolfinge gespart. Bildebar und heime, die blieben ihm nicht aus; Biel helben noch verlangte nach biesem fahrlichen Strauß.

Da mablte Dietrich funfe ju jener Siebenzahl; Es waren fuhne helben, ihm wurde schwer die Babl. Er sprach: "Die hier verbleiben, kurzweilen mit den Fraun: 3ch muß nun Gotlinden, mein suß Gemahl, euch vertraun.

"Du Edart, foult fie pflegen; mein mudes Bolt bagu In herbergen legen: es braucht wohl guter Ruh. Das darf ich bir befehlen, ich weiß, du thuft es gern." Da schied von Gotlinden der junge König von Bern.

Sie ließ ihn willig scheiden und tlagte drum nicht fehr. Schon trabt' er über haiden: da ward das herz ihr schwer. Sie rang die hande stille und blickt' ihm trauernd nach: "Daß ich den Tag erlebte, da er zu tehren versprach!"

# Neunundzwanzigstes Abenteuer.

Wie der Wölfing Siegfried den schnellen an die Linde band.

Run ritten diese Degen durch Feld und Flur geschwind, herbarten zu erjagen, herbegens Kind. Sie schonten nicht der Rosse und sparten nicht den Sporn Und mit verhängtem Zügel giengs durch das reisende Korn.

Sie kamen in zwei Tagen und vor der andern Nacht In Gibichs Land geritten auf ihrer schnellen Jagb Und hatten keine Kunde noch von dem jungen Mann. Da pflegten sie der Ruhe vor einem schattenden Tann.

Sie stießen mit bem Banner ben Sperschaft in ben Grund; Das Banner trug ihr Wappen, das Bappen that sie kund. Da flog alebald die Mare gen Wormes an den Rhein, Es tamen tuhne Gaste; doch ohne Bolt, die Zwölf allein.

Als Siegfried bas erhörte, das freut' ihn überaus; Er weilte mit Kriemhilden noch in des Schwähers Haus. Lang hatt er keinem Gegner im Kampfe sich gefellt, Und sich verliegen wollte noch nicht der freudige Held.

### چې 250 ش⊳

Da nahm er helm und Panzer, bazu ein schlechtes Pferd (Es hatte feinen Sattel und war es auch nicht werth) Und ritt allein den Gasten entgegen sie zu schaun: Er traf sie vor dem Walde bei des Morgens erstem Graui-

"Heil euch, ihr guten Degen," fo hub er an und fprach: "Mit Namen nennt ich jeden von euch der Sitte nach, Benn ich euch beger kennte: willtommen allzumal Beiß ich euch eble Bafte, wie mir der König befahl."

Da hießen ihn willfommen die fühnen helben auch. Und weiter fprach Siegfried: "Es ist des Landes Brauch hier bei den Burgunden, daß man dem König zollt Mit Gold oder Silber: so zollt ihm auch, wenn ihr wollt.

"Wenn ihr bie Schatung fenbet, so habt ihr frei Geleit, Bohin ihr wollt zu reiten; wo nicht, in furzer Zeit Mußt ihr bas Leben lagen, bazu auch alles Gut." Da sprach ber Bogt von Berne: "Und ist wohl anders zu Muth.

"Dazu nicht hergeritten find wir in schneller Fahrt, Dem Konig Boll zu bringen: das wird von uns gespart. Was wir zu werben tommen, das sei dir frei bekannt: Meinen Neffen herbart such ich, der mir die Braut hat entwandt-

"Ift er bei ben Burgunden, wie man mir hat gefagt, Er foll mir Rede stehen, wenn ihm das herz nicht zagt. Der Konig Gibich sende den Schüpling mir heraus, Sonst biet ich ihm Fehde vor seinem thurmsesten haus. "Bon hier nur wenig Meilen liegt und ein ftartes heer: Benn wir bas entbieten, fo braucht ihr guter Behr. Das melbe beinem König; bazu auch unfern Gruß. Er wird und wohl willfahren; er thut es gern, weil er muß."

"Erft laßt mich Eins euch fragen," fprach Siegfried ber helb, "Benn folche Mar ju fagen euch Degen nicht mifefallt: Bie heiß ich den helden, ber so entschieden spricht? Soll ichs dem König melden, so verhehlt es mir nicht.

"Aus welchem Land ihr tommet, bas auch erführ ich gern. Den herbart Oheim heißet, bas ist ber helb von Bern. Beilt noch ber hirfch im Lande (er ward ba jungst gesehn), Mich buntt, er wird nicht scheuen bem Leuen Rede zu stehn."

Da fprach zu bem Boten Wittich, Wielands Kind: "So will ich dir fagen wer diefe Reden find: Ihre Namen follen euch nicht verhohlen fein; Ich weiß, ihr Ruhm erfcollen ift längst auch euch an dem Rhein.

"Uns Andern hier gebietet von Bern herr Dieterich Nächst Dietmar seinem Bater und Kaiser Ermenrich; Es ist der junge König, den du gesprochen hast. Bon Thuringen der Landgraf ist dieser herrliche Gast,

"Einst König Cheln pflichtig, jest in des Berners Bann, Auch Er in deutschen Landen ein hochberühmter Mann. Der mit dem Elephanten ist Dietleib, Bitrolfs Sohn, Der Sintram den Griechen bezwang; nun kennst du ihn schon. "Der vierte, bas ist heime: er führt ein Rofs im Schilb, Weil er bie Stuten pflegte ber Königin Brunhilb. Das that er in ber Jugend, ber Studas war genannt; Jest bient er Königsfohnen um ben Ruhm und um ein Land.

"Bon Mir will ich nur fagen, daß mich Bathild gebar, Die Neibings Erzeugte, Rothers Berlobte war. Doch Wieland meinen Bater verleugn ich nicht vor dir: Der hammer und die Zange sind meines Schildes beste Zier.

"Noch find hier wadre Degen, beherzt und unverzagt, Sab ich bir gleich von fünfen die Namen nur gefagt. Die Wölfinge darunter, die find voll Uebermuth, Bon Bater und von Mutter eine rechte Welfenbrut.

"Die Namen magst du melben, wenn es bir fonst gefallt. Doch wenn sich und zu stellen herbart gebentt, ber held, So that und nichts zu Leibe Gibich der König hehr, Nicht her zu ben Burgunden zieht Kaiser Ermenrichs heer."

Da fprach ber fuhne Siegfrieb, ber helb von Niederland: "Die Namen tenn ich alle, die du mir haft genannt. Den herbart will ich schiden: er scheut sich nicht vor Streit; Doch tommtauch Siegfried mit ihm, benn Der giebt state ihm Geleit.

"Run thut fo mohl, ihr helben und schict bem Konig Boll: Berweigert nicht bie Schahung, die man ihm zahlen foll. Billig fügt ihr allwärts euch dem gemeinen Recht; Euch ehrt ihr und den Konig, wenn ihr fein Gefet nicht brecht.

"Benn ich nach Bern einst tomme, so weigr ich auch mich nicht Des Landes Brauch zu halten; gern ehr ich jede Pflicht. Habt ihr nicht Gold und Silber, so sendet Geldeswerth, Bas Ihm geziemt zu nehmen, Euch nicht zu geben beschwert."

Da sprach ber held von Berne; "Du sprichst gemandt und flug; Der Fremde Recht zu ehren, das dunkt mich selber Fug. So will ich mich bedenken mit der Genoßen Rath Was Mir geziemt zu geben, was Ihr mit Ehren empfaht."

Da sprach zu den Genoßen der edle helb von Bern: "Was sollen wir ihm geben? nun rathet, Freund und herrn. Wenn wir ein Ross ihm schickten und etwa einen Schild, So war das Recht befriedigt und aller haber gestillt.

"Geliebt es euch, fo werfen wir 3wolfe gleich bas Loof, Und Wen es trifft, befummert fich brum nicht Fingers groß. Ich tann zu andern Beiten in meines Vaters Land Ein ander Rofs ihm taufen, einen andern Schilbebrand."

Des waren fie zufrieden und ftimmten willig ein; Nur Wittich schwieg; doch wollt er auch nicht dawider sein. Da ward bas Loop geworfen und fiel auf Siegestab, Den altesten Wölfing, ber fich ber habe begab.

Da ward sein Schild genommen, dazu sein gutes Pferd; Es war geschwind und muthig und mancher Marke werth. Das sandte den Burgunden Dietrich mit höfschem Sinn: Dieß Ross beschritt da Siegfried und fuhr mit Urlaub dahin. Das gefiel bem Bolfing ubel, bem Sohn Amelolts, Sein Gut wollt er nicht miffen, ber junge Rede ftoly. Dem Boten nachzureiten gedacht er in ben Tann, 3hm wieder abzustreiten was er als Schahung gewann.

Da bat er feinen Bruder, ben schnellen Bolfhart, Ihm Rofe und Schild zu leiben auf diese Bagefahrt. Der wollt ihm nicht gewähren: er sprach: "Laß Mich dabin! Du bist zu unbebende; wirst ben turgern wieder ziehn."

Ihn verdroß bas Wort, ba that er als ftund er ab bavon, Und bat um Rofe und Schildrand bes Schmiedes tuhnen Sohn. Der fprach: "Richt wieder fet ich mein Glud auf folch ein Spiel: Ich ftand in taufend Aengsten, bis ein gunftig Loof mir fiel."

Da wandt er sich zum Dritten an Heim den Degen stark, Ihn um den Schild zu bitten und um sein schnelles Mark. Der sprach: "Wenn ich den Rispa dir liehe, Windalfs Sproß, Und du zurückerstreiten nicht könntest Schildrand und Roß,

"So ließest bu bem Boten die meinen noch dazu! Bie wurd Ich bann entschäbigt? was haft, was bietest bu? Du willst nicht meinen Schaden; er war auch allzugroß; Dir giebt noch Dietrich wieder was dir entführte bas Looß."

"So geb ich bir Garten", sprach ber junge helb, "Soviel von Burg und Auen mir einst zu Theile fällt. Du weist, unserm Meister gehört das Schloß nicht gar, Bur Halfte seiner Schwester, Mergarten, die mich gebar. "Mein Ohm hat feine Kinder, wir erben ihn allein: So wird benn ein Sechstel, wo nicht ein Drittel mein. Das Drittel follst bu haben, die Mutter und ben Ohm An meiner Statt beerben; ich nur ben Vater in Rom.

"Benn ich bein Roft verliere und beinen festen Schild, Das wird bir so vergolten, baß dich bein herz nicht schilt. Bring ich sie beibe wieder, so wird bir nur der Dant; Dann hab ich auch bie meinen mir erstritten frei und frant:

"Und wieder will ich haben mein Gut, wo nicht, den Tod." Da fah der starte Heime des Jünglings große Noth. Er dachte sie zu nuhen und sprach: "Iste wie du sagst, So soll ber Handel gelten, da Du zumeist dabei wagst."

Da befchritt ben Rispa Siegstab ber junge Mann Und ritt mit heimes Schilde durch einen tiefen Tann. Er hatte lang geritten, als ihm bas heil geschah, Daß er bei gruner Linde bes Königs Boten ersah.

Den bat er, fein zu harren; und Jener harrte fein. Da sprach er: "Das du reitest, das edle Ross ist mein; Steig ab, ich will es wieder, denn weit hab ich nach haus: Es halt die lange Reise das Eine Pferd mir nicht aus."

Berwundert sprach da Siegfried: "Wer bist bu, junger Held, Der du so tuhnlich anspricht dies Ross, das mir gefällt? Du wirst wohl hier nicht finden was dir dein Muth verspricht, Ob du das Ross nun früher besesen habest ob nicht." "Sit ab, es ift das meine", fprach wieder Siegestab; "Und auch den Schildrand tragst du, den mir mein Bater gab. Die reich mir beide wieder: betreibst du das nicht bald, Das Leben must du lagen und Ross und Schild hier im Wald."

Bohl hört' er an der Rede, der junge Wölfing seis, Der Ross und Schild gegeben auf Des von Bern Geheiß. Er war in seinem Herzen dem Jüngling heimlich hold: Der Sohn seiner Muhme war sein Vater Amelolt.

Da fprach er: "Willft du streiten um dieses Rofs mit mir, Bielleicht zu einem Ritte verstund ich mich mit dir. Es gilt hier zu entscheiden ob du dein Ross erlangst, Ob du auch das noch missest, auf dem du so stattlich prangst.

"Ein Jeber, bort ich sagen, ist seines Gludes Schmieb: Du sollst bein Ross erjagen, wenn bir ein Ritt gerieth. Ich will hier ruhig halten; bu reit aus aller Kraft Mir Brust und Derz zu spalten mit bem eingelegten Schaft.

"Dein Schilb foll mich nicht founen: bringt mich vom Rofe bein Stoß, So haft du beibe wieber, die dir geraubt das Looß. Besteh ich beinen Angriff, so reit ich wider bich, Und dieses Spiel foll mabren bis Einer fiel hinter sich."

Des Franken Anerbieten gefiel dem Amelung: Da ritt auf Siegfrieden der stolze Recke jung. Er schlug in die Weichen den Rispa mit dem Sporn Und stieß ihn zu ermuthen laut in sein goldenes Horn. Da traf auf Siegfrieds Panzer bes Junglings Sper so start, Auf die hinterfuße bem Belfung fant bas Mart; Der Reiter blieb im Sattel: so herrlich saß ber helb; Auf seiner Brust in Splitter sah man Siegstads Sper zerschellt.

Auf stund das Ross ihm wieder; da hob der Welfung an: "Das heiß ich wohl gestochen von einem jungen Mann! Es mag wohl Freunde zählen dein erlaucht Geschlecht, Die solches Reiten konnten vordem und ander Gesecht.

"Run fteige bu vom Pferde und gurt ihm wieder fest; Auch rufte zu dem Gange bich felber allerbest. Sit auf und halt im Sattel mir Stand wie ich bir hielt; Doch nimm bich wohl zusammen, sonst ift Schild und Ross verspielt."

Da that ber junge Bolfing wie ihm gerathen war: Schon faß er wieder herrlich und trofte der Gefahr. Da fah man Siegfried reiten mit umgewandtem Sper: Er zuckte nach dem Jüngling ben Schaft, der ftart war und schwer,

Und traf ihn fo gewaltig mitten auf die Bruft, Daß er den Sattel raumte und lag in Staub und Dust. Da nahm beim Zaum den Rispa Siegfried der Degen schnell: "Run wird dir nicht wieder das Ross, du guter Gesell,

"Das du zu lösen kamest in unberathnem Muth; Du hast auch dieß verloren, das dreifach war so gut, Und das, wie ich errathe, dir viel gekostet hat, Eh du es bringen durftest an diese sieglose Statt,

# **≥ 258 ≥**

"Wenn anders, wie ich glaube, ber hengst Rispa beißt Und heime bir ihn borgte, bes Milbe Niemand preist. Denn sicher haft du volles, ja tolles Pfand geseht, Und wirft, da dus nicht heimbringst, doch noch gescholten zulest.

"Barft du nun ftill gefeßen! es mag dich jest gereun."
"Rein," fprach da Siegstab, "Unsieg foll Niemand scheun. Ber immer nur bedächte, daß ihm miselingen kann, Der thate nie das Rechte, er wurd ein Weib und nicht ein Mann.

"Es mag mir noch gerathen, wenn es bein Willen ift, Sab ich bieber Gelingen auch allzusehr vermiset." Der Welfung sprach: "Laß hören, was mir verheißest bu, Daß bu bein Ross erhaltest und bas geliehne bazu?"

Da fprach der Amelunge: "Bu wenden biefes Leib Bas Alles mir gezieme bin ich zu thun bereit, Und feine Schande bringe dem Meister, ber mich zog: Ich folge seiner Lehre, ber nie von Ehre mir log."

"Che wir uns maßen, besinne bich nur recht, Da fragt ich dich," sprach Siegfried, "nach Namen und Geschlecht. Das wolltest du nicht sagen aus Stolz: nun thu mirs kund, So werden beine Rosse dir beibe wieder zur Stund."

Der Amelung versette: "Dir nannte beide schon Bei meinen Heergesellen des Schmiedes kuhner Sohn; Hast du sie nicht behalten, so meld ich sie nicht mehr: Man hielte mirs für Feigheit und ich fürchte mich nicht sehr. "Steht mir auch Rofs und Schilbrand, fteht all mein Gut darauf, 3ch miffe nicht die Ehre: bas war zu theurer Kauf. Nun halt es mit den Roffen wie immer dir gefällt." Siegfried fprach: "3ch frage dich darum nicht, junger helb.

"Deine Schande brachte mir mahrlich nicht Gewinn; Ich frage nur, zu hören ob ich dein Better bin. Denn wiße, Freund, ich heiße Siegfried von Niederland, Und bist du ein Wölfing, so sind wir nabe verwandt."

Da ließ der Amelunge von seinem Starrfinn ab. Er sprach zu Siegfrieden: "Ich heiße Siegestab Und Amelolt mein Bater, den Siegrun gebar, Die Amelbrands Getraute und beiner Mutter Schwester war.

"So find wir Blutsfreunde, du hast mir wahr gesagt." — "Sind mehr als das," sprach Siegfried, "du Degen unverzagt, Sind anderthalbe Bettern, da halb der Name stimmt. Benn ich dir schaden wollte, ich war mir selber ergrimmt."

Da fprang er aus bem Sattel und fprach jum Freunde mild: "Rimm beibe Roffe wieder, nimm ben und jenen Schild, Und reite zu den Deinen und fprich, du habest mir Mit Gewalt dieß Ross genommen, und eh du scheidest von hier

"Sollst du an diese Linde mich binden, Schild und Sper Und auch das Ross mir nehmen, die ich gebracht hieher." — Das wollte nicht der Junge; doch Siegfried sprach ihm zu. Er must es endlich leisten, er ließ ihm sonst nimmer Ruh. Da ritt mit breien Rossen ber junge Helb zurud: Er mochte sich wohl bruften, es war ein feltnes Gluck. Er fand auch bald die Helben und Heim den kargen Mann. Er sprach: "Ich bringe wieber was hier der Bote gewann:

"Dein Rofs und beinen Schilbrand nimm bin und habe Dant; Und hier ift noch ein brittes: das scheint mir aber frant. Bie tam auf solche Mahre ber held von Riederland? Denn Siegfried wars, ber schnelle, ben uns Gibich hergefandt.

"Als er sich Siegfried nannte, wohl ward mir eng ums herz: Es ist ein großer Name, man preist ihn allerwärts; Doch war mir hold die Stunde, ich trug den Sieg davon: Da band ich an die Linde der Asen herrlichen Sohn.

"Mit feinem Schilbfegel band ich ihn an den Baum, Mit meinem Gurt und feinem; noch reichte bas mir taum, So ftart von Gliedern war er, so bid der Linde Stamm; Doch wird er nicht entrinnen, benn ich band ihn fest und stramm."

Als das die Andern horten, sie munderten sich fehr, Und als sies recht bedachten, da glaubte Riemand mehr, Daß er gebunden hatte so hochgelobten held: "Er ist es nicht gewesen, der den Drachen hat gefällt."

Der Jungling sprach: "Er war es, ihr mögt es felber sehn: 3hr findet ihn am Baume noch bort gebunden stehn. Nun reitet hin zur Stelle; er kann sich nicht befrein." Da sprach ber Bogt von Berne: "Go ist Lob und Ehre bein."

# **→** 261 ⊗ **→**

Noch wollt es heim nicht glauben, es schien ihm Pralerei: "Ich will zur Stelle reiten, wo er fagt, er fei An einen Baum gebunden, ber hier die Schatzung nahm. Und ifts ber schnelle Siegfried, ber als Gibichs Bote kam,

"Und ben zu einem Baume gebunden hat ein Rind, Go will ich Alles glauben was Ammenmarchen find." "Es war ihm große Schande," hub auch Bittich an, "Benn er gebunden ftunde von bem halberwachsne Mann,

Und fich nicht lofen tonnte: ich helf ihm, mag ich, gern." Da ließ fie willig reiten ber eble Bogt von Bern. Schon fprangen fie zu Roffe und ritten in den Bald: Da faben fie am Baume ben fcwergebundenen bald.

Derweil fprach zu Dietrich ber junge Siegstab: "Ich will dir gern gestehen, herr, wie es sich begab. Der Andern wollt ich spotten; bir hab ich es nicht hehl: Er ließ sich willig binben; ich thats auf seinen Befehl.

"Erst hatt er Mich bezwungen, ber helb von Niederland, Denn wirklich war es Siegfried, den Gibich hergesandt. Nun hört' er meinen Namen: da ward der held mir hold: Der Sohn seiner Muhme war mein Nater Amelolt.

Da gab er mir die Roffe, die Schilde mir zurud Und gebot mir ihn zu binden: das heiß ich gutes Glud! Bwar wollt iche erst nicht leisten; er aber ließ nicht nach, Bis ich zuleht gezwungen den Schimpf ihm that und die Schmach."

# **32** 262 ‰

"Das find mir fremde Mdren!" fprach da Dieterich: "Den Blutsfreund zu ehren beschimpft er felber fich! Wie foll das Spiel nun enden? den Ausgang abn ich taum: Wird er sich finden lafen von jenen Zwein an dem Baum?"

"Er tann fich felbst nicht lofen," sprach ber junge Mann. Da tehrten jene Beiben schon wieder aus dem Tann. Sie sprachen: "Bunderdinge find hier vor uns geschehn: Bir tamen bin und faben ihn an dem Baume noch stehn."

"Der Bote Gibichs war es," fprach heim, "das fab ich flar, Doch konnt ich nicht erkennen ob es Siegfried war. Und boch ist ere gewesen, wie ihr wohl bald gewahrt, Denn kaum zu Roffe fah er und nahn in eilender Fahrt,

"Co rif er aus dem Boben ben schweren Lindenstamm Und war im Balb verschwunden vor und gar wundersam. Bir tonnten ihn nicht finden; doch seine Stimme scholl Und jest aus dichten Buschen, ihr Klang war lauter und voll:

"Ich tehre balb mit herbart," fo rief es aus bem Laub. Da ftanden wir des Staunens und der Bewundrung Naub. Den starten Baum entwurzeln! wem reichte wohl die Macht? Es ist der Niederlander, tein Andrer hatt es vollbracht."

# Dreißigstes Abenteuer.

Wie Dietleib Gerbarten und Dietrich Biegfrieden 3mang.

Sie erkannten ihn mit Staunen, ber ben Drachen schlug. Da sprach von Bern herr Dietrich: "Bohl ist er start genug; Doch kann ich Eins nicht loben, es fieht ber Untreu gleich: Er hat die Brant verlagen, Brunbild bie Königin reich.

"Die einst nach funfzig Jahren fein Aufs ins Leben rief, Da fie von Bobans Dorne getroffen lag und schlief, D war fie noch auf Segard von Bebegluth umloht: Sie stirbt um ihn vergegen aufe Reu ben schmerzlichen Tob."

"Er ift wohl nicht fo foulbig," fprach Biterolfens Kind. "Ihr habt nicht recht erfahren wie diese Maren find. Er tam zu König Gibich auf goldgeschmudtem Ross Und die Burgunden staunten wie lichter Glanz ihn umfloß.

"Bor allen Mannern ragt' er in Araft und helbenfinn. Da bacht an ihre Tochter bie alte Konigin: Sie reicht' ihm jum Empfange mit Trug gemischten Trant, Daß gleich Brunhilds Gebächtnife in tiefe Nacht ihm versant. "Er denkt nicht mehr ber Dinge, die vordem geschahn, Bergeßen sind die Schwure, es ift ihm angethan. Da ward er Kriemhilden, der schönen Maid, vermählt Und Brunbild König Gunthern; so hat mir Jsang erzählt."

Der Berner fprach: "Ich weiß nicht, wie das geschehen mag; Ift es ein Trug gewesen, so kommt es an den Tag. Selig ist auf Erden nur wer die Treue halt: Einst wird ihm, sorg ich, übel des Trankes Suße vergallt."

Raum war feinen Lippen das ichnelle Bort entflohn, Go tam herangeritten Siegfried, Siegmunds Sohn, Auf goldgeschmudtem Roffe, ben Drachen in dem Schild, Dazu auf helm und Bappen ein goldenschönes Gebild.

In Wappenrod und Sattel sah man den Drachen stehn. Er war von hohem Buchse und herrlich anzusehn; Gar scharse Augen hatt er unter schwarzen Braun: Die Allerkühnsten schenten sich doch darunter zu schaun.

Der held tam nicht alleine: mit goldnem hirschgeweih, Das sechzehn Enden zählte, ritt ihm ein Degen bei. Es war der Neffe Dietriche, ihm gleich an Kraft und Muth, Ihm gleich auch an den Jahren; doch nicht so mild und so gut.

Da empfieng der Berner bie 3wei mit turzem Gruß. "Run fage mir, herbart, was ich dich fragen muß: Wie ist dir gelungen in Normandie dem Land? Schon hilden mir zu werben hat dich mein Bater gefandt.

"Du tehrteft nicht gurude und brachtest nicht die Braut, Dir felbst ward Ludwigs Tochter, so sagt man, angetraut. Auch hast du uns erschlagen Edart den treuen Mann: Ich muß darum dich fragen, da es harlung nicht mehr kann."

Da fprach ber Helb verwegen: "Das ift bir balb gesagt.
Ich fam zu Ludwigs Hofe zu werben um die Magd
Und ward da wohl empfangen; doch mein Gewerbe nicht.
"Bas fommt bein Herr nicht felber? das ware des Freiers Pflicht.

"Bir lafen fie die Boten," fprach Ludwig, "nicht fehn. Benn er felber tame, so mocht es noch geschehn. So wohlfeilen Kaufes, vielleicht ists Sitte dort, Gehn im Normannenlande die Königstöchter nicht fort."

So ward ich abgewiesen; doch hielten sie mich gut. Auf eine List zu sinnen begann mir da der Muth, Wie ich Schön Hilden spräche, die man mir vorenthielt. Da sprach ich zu dem König: Die Ehre hatt ich verspielt,

Wenn ich zu Dietmar tehrte mit folderlei Bescheib: Ich darf gen Bern nicht wieder, ich brachte denn die Maid. Willst du nun meine Dienste, ich weiß manch gute Kunst Und will mich treulich muben um meines Königes Gunst.

Das gefiel bem König; mir ward fein Dienst gegönnt. Da fliß ich mich am Hofe, wie ihr wohl benten könnt, Erst in geringem Amte; als ich bas wohlversah, Ju seinem Schenken feste mich König Ludewig da,

# **266** №

Den Gaften Meth zu spenden und Ihm auch über Tisch. Hernach ward ich sein Eruchses und must ihm Fleisch und Fisch An seine Tafel tragen, wenn man ein Fest begieng. Die Königin zu schauen hielt man mich noch zu gering.

Sie lebt' in hohen Chren bort in ber Normandie. Gieng sie aus ihrem Saale, so mubten sich um fie Sechs Grafen ihr zur Rechten und sechs zur Linken ihr, Der Maib emporzuhalten des Gurtels goldene Bier.

Darnach tamen Ritter in voller harnischtracht: Mit Pfauenwedeln hielten die 3wolf fie überdacht, Daß nicht die Sonne braune ihr lichtes Angesicht; Dazu vor allen Bliden verhiengen Schleier es dicht.

Noch traten zwölf Knappen ihr nach auf jedem Schritt, Die lange Schleppe tragend, daß sie von Staub nicht litt. Das Bolf alles drängte neugierig sich herbei Die Königin zu schauen wie sie gieng leicht und frei.

Die man fo scharf bewachte, ließ man mich lang nicht febn; Als man mir beger traute, ba durft es wohl geschehn. Einst schickte mich der König mit einer Schufel hin, Die seine Lieblingsspeise und auch ihr zu munden schien.

Da bracht ich mein Gewerbe nun an und gab mich kund. Daß ich bein Bote ware, als das die Frau verstund, Sie sprach: "Bas für ein Mann denn ist Dieterich dein Ohm? Ich habe nie vernommen zuvor von Bern oder Rom."

# **⊸**≌ 267 % ∽

Da fprach ich zu ber Schonen: "Der allergröfte Helb Ift Dietrich der König, ben jeso weiß die Welt. Und wirst du seine Hausfrau, so fehlt es dir an Gold Und andern Schäften nimmer: drum wirst du billig ihm bold."

Sie fprach zu mir hinwieder: "Weist du fein Angesicht An diese Band zu malen?" Ein Maler bin ich nicht, Bersett ich, boch ich zeichne wohl so ihn an die Band, Daß ihn Jeder mag erkennen, der ihn zuvor hat gekannt.

Da nahm ich eine Kohle vom heerd und warf dein Bild Ihr an die weiße Maner; du blidtest wild und mild. Sie aber deucht es surchtbar und ungeheuer groß. Sie sprach: Ein Gott bewahre mich vor so schredlichem Loos!

Dem Ungethum gehoren mocht ich um Alles nicht: Schon ftumm ift er entseslich: wie bann erft, wenn er fpricht! Du wirbst fur Konig Dietrich, fuhr leis die Schone fort, Und hast bu fur bich felber nicht auch ein freundliches Wort?

Burbst du für den Reffen: dem war ich nicht so gram. Ich sprach: Erst für den Oheim, da ich sein Bote kam, Gestattet mir zu werben; so ihr den nicht wollt, Mag ich euch wohl bitten, daß ihr mich felbst nehmen sollt.

Und bin ich gleich tein König, so ist boch mein Geschlecht Go edel als bas feine; auch hab ich Goldgeflecht Und Spangen dir zu geben so viel als du verlangft; Und Niemanden fürcht ich, vor teinem Mann ist mir angst.

### **33** 268 €

Bor Ludwig nicht, bem König, noch hartmann, seinem Sohn; Auch fürcht ich nicht ben Berner, ich laße mir nicht brohn, Frei bin ich wie der Bogel, der in den Lüften schwimmt. Und nichts ist, das herbart nicht für dich unternimmt,

Willft du ihm, Königstochter, herz und hand vertraun. Da sprach unverhohlen die herrlichste der Fraun: herr, von allen Männern, die ich noch jemals sah, Wähl ich dich am liebsten: wäre Dietrich selber ba,

So mocht ich euch vergleichen; jest weiß ich von ihm nichts, Als daß er hehrer ift benn du und grimmen Angesichts: Das Eine gilt mir wenig, das Andre macht mich icheu. Drum will ich Ihn nicht haben; Dir war ich hold und getren.

Da war es gleich geschehen, sie gab mir Herz und hand Und balb entführt ich Hilden aus ihres Baters Land. 3war ließ er mich verfolgen, bas half ihm doch nicht viel: 3ch wehrte mich und brachte sie an ein sicheres Siel.

hier fteh ich nun und ichein ich bir fculbig, Dieterich, Ich bewähre was ich fagte: vor Niemand icheu ich mich. An breißig Mannen Ludwigs hab ich es mahr gemacht; Du ftehft bier nur felbzwolfter: willft du, beginne die Schlacht."

Der Berner fprach: "Es beutet ju fehr auf beine Schuld, Daß du verzagen muftest an beines Oheims hulb. Du warst gen Bern gesommen, nach heunland nicht gefiohn, Benn mich zu schwarz geschildert nicht hatte mein Schwestersohn.

## **269 №**

Bon bort vertrieben wandtest du dann nach Breisach bich, Daß harlung dich versohne dem Kaiser Ermenrich, Da hast du und erschlagen Edarten, haches Sproß. Benn ich bei den Normannen beiner gangen Treue genoß,

Das war wohl unterblieben: Setreuen bin ich milb, Bie furchtbar an die Mauer gemalt mich hat dein Bild. Du haft und Kampf geboten; auch mag es ohne Strauß hier nicht ergeben: such meiner helben Einen dir aus,

Rur Einen, nicht den startsten, doch auch den schwächten nicht. Und magst du ihn bestehen vor meinem Angesicht, So sag ich aller Schulden dich frei, wie groß sie find; Ich mag nicht mit dir tämpfen, du bist meiner Schwester Kind."

Da sprach der Drachentobter: "Weiß Gott, Herr Dieterich, Ihr ließet frei den Neffen, bächtet ihr wie ich. Ench wollte nicht das Mädchen: was follt Er sie nicht frein? Ihr fandet eine andre, säht ihr so grimmig nicht brein."

"Auch ließ' ich eh ihn ledig," fprach ber helb von Bern, "Eh ich bie Schwure brache; Untreue bleibt mir fern. Ihr habt bie Braut vergegen, die euer Rufe erwedt; Kriemhilben hatte billig ber Balture Loof gefchrecht."

"Ei edler Bogt von Berne," fprach Der von Niederland, "Man fpricht, ihr kampft nicht gerne, und weigert eure hand Den Neffen zu bestehen, der stark ist und beherzt, So hat euch allzufurchtbar seine Koble freilich geschwärzt. "Ihr fürchtet feine Rühnheit und schiebt die Sippe vor. Bollt ihr aus dem Berdachte, hier ist kein ander Thor, Ihr must euch bequemen, mir selbst im Kampf zu stehn. Ihr könnt wohl mannlich streiten, doch ward es selten gesehn."

Dietrich war im Unmuth, er fprach jum Kampfe Ja. Da gieng umher im Kreiße Herbart und besah Des Berners Mannen alle vom Haupt herab jum Fuß. Er kannte wohl bie Meisten und manchem nickt' er jum Gruß.

Da tam er auch an Einen, das war ein ftarfer Mann, Bie eine Eiche ftand er vor ihm aus grünem Tann, Hochragend, ftart von huften, mit schattenden Braun. Der Mann schien ihm der Stärtste, er sah ihn nicht ohne Graun.

Doch wollt er mit ibm tampfen und megen Kraft an Kraft. Er fprach: "Dich will ich mablen, wenn es bir Freude schafft." — "Du mabltest recht," sprach Dietleib, "denn wie der Berner spricht, Bin ich nicht der stärtste, ber schwächste bunt ich mich nicht."

Da stellt' er sich bem Degen mit seinem Schwerte Schrit. Run trat auch dem Berner genüber Siegfried. Im weiten Kreiße standen die Helden all umher. Da sollt ein Kampf beginnen, der war beides, lang und schwer.

Aller Augen faben auf Den von Niederland, Wie er so unerschrocken vor bem Berner ftand. Doch eh ers mit ihm anhub, erheischt' er einen Eid, Daß er bas Schwert nicht habe, bes kühnen Wielands Geschmeib.

# **3** 271 **∞**

Da fprach ber Bogt von Berne: "Mein Schwert beißt Edefache: Der schneibet auch durch Ringe als war es weiches Wache. Den Mimung mag ich miffen, so lang dieß Schwert mir halt." Da bob bie hand zum Schwure von Bern ber herrliche helb.

Da traten fie zusammen und schlugen manchen Sieb; Bie aus ben Helmzierden ber Bind bie Funken trieb! Siegfried war verwegen, auch war der Berner kuhn; Doch unter ihren Schlägen sah man die Haibe nicht blubn.

Dietleiben befer gelang bie fonelle Birfch: Schon manches Ende mifte der goldgefronte hirsch, Es waren tiefe Bunben, die er mit Schrit ihm schriet: Die rotheten die haide, daß sie ins Bluben gerieth.

Da mubeten bie Beiben, Siegfried und Dieterich: "Daß bich nicht mag verwunden mein Sache, bas wundert mich. De in Schwert muß beger schneiden, Dietleib, guter helb: Du haft dem Klee, dem blubuden, die rothe haide gesellt."

Er fprach: "Es ist das beste noch nicht, das Mime schuf: Mit Belfung erst bewährt' er ben alten Meisterruf. Ich will dirs gerne leihen, da Ich sein nicht bedarf. Iwar ihm zerbrach es Siegfried, boch wie es gut ist und scharf,

"Das foll er erst erfahren, wenn Deine hand es führt; Du weist es wohl seit Jahren, daß ihm der Preis gebührt: Als Sintram der Grieche dem Drachen saß im Schlund, In heimes handen that es euch einst die Schärfe schon kund."

### **→** 272 €

Da nahm die gute Waffe Dietrich der Held. Als er dem Niederlander nun ftand im Kampf gefellt, Da zeigte so dem Belsung der Belsung seine Kraft, Noch nach dem Tod erkannte Siegfried bes Schmiedes Meisterschaft.

Es schnitt ihm burch die Ringe, schnitt tief ihm burch bas horn. Er sprach: "Die schwache Waffe, die ich zerbrach im Jorn, Ift sie so scharf gewesen? wie hatt ich das gedacht! Es hat der held von Berne ben Schmied zu Ehren gebracht."

Schon stand er seines helmes und stand bes halsbergs bloß. Auch herbarten fiele jest schier bas Todeslooß; Da sprach er: "Laß mich leben, du Degen auserkannt: Ich will bir Steier geben und Salzburg bas schone Land."

"Schone mir ben Neffen," rief ba Dieterich, "Sein Wort foll bich nicht affen, jum Burgen haft bu mich." — "Soll ich ben hirschen schonen, so schone bu ben Burm: Es tann ber Drachentobter nicht mehr bestehn beinen Sturm."

Da that ber edle Dietrich wie sein Geselle rieth. Da aus dem Kampf als Sieger der Bogt von Berne schied, Da neigte sich ihm Siegsried und sprach: "Du bist ein held: Ich war noch unbezwungen; dir aber raum ich das Feld.

"Dieß Schwert halt in Ehren, es ist ben besten gleich: Das hat mir erwiesen manch löblicher Streich. Doch braucht' es beiner Stärte, bie mich noch spät beschied, Es war, ben ich gescholten, boch wohl tein unnüber Schmieb. "Billst du nach Worms nun tommen mit dieser helden Schar, Da will ich vor den Fürsten dir dienen offenbar. Ihr findet viel der helden, die euch zu Willen sind." — "Mich brennen meine Bunden; du bist auch tubn und geschwind,"

Gestand der Bogt von Berne: "mir war ein Arzt wohl noth. Wir folgen dir, der freundlich uns herberge bot. Da trinten wir die Suhne in König Gibichs Wein." Sie wurden wohl empfangen bei den helben an dem Rhein.

Nach dreien Tagen fuhren sie all mit Urlaub heim, Und fanden noch den Kaiser im nahen Germersheim. Da ward dem fühnen Dietleib Steier das Land; Er empfieng auch bald mit Fahnen das Lehn aus herdegens hand.

Da führt' er heim aus Sachsen die schone Abellind; und Wolfhart nahm Similden, Biterolfens Kind. Die schone Bolfriane ward Wittichs Gemahl; Mit ihr empsieng er Breisach, das ihm Ermenrich befahl.

Da fuhr zum Drachensteine Siegstab der junge Mann: Da war es Frau Seeburg, die er zur Braut gewann. Ihr seiner Helden Einen zu schicken, hatt ihr dort Der Held von Bern verheißen, und also hielt er sein Wort.

Nach Breisach mit den Freunden 30g Dietrich nun der Held: Da ward ihm seine Freude, ward all sein Glud vergällt. Er fand da Gotlinden, die edelste der Fraun, Am bosen Blick gestorben und an gespenstischem Graun.

So grimm gerochen hatte der Zwerg fich, Goldemar. Bon Schmerz betäubt lag Dietrich unthätig manches Jahr, Bis der falfche Sibich zu feinem Schaden rieth. Das follt ihr fünftig horen; hier endet fich bas Dietleibelied.

V.

Sibichs Verrath.

# Erftes Abenteuer.

Wie der getreue Sibich jum ungetreuen ward.

Die heitre Jugend schwindet, ernst blidt die Welt bich an, Als fragte sie, was hast du geleistet und gethan? Du must zum Werke greifen, das du zu fördern haft, Last du die Jahre schleifen, du bist ein unnüher Gast.

Mir ward ein Lied ju fingen, bes beutschen Sinnes Bilb, Der lange lau und läßig im Born erhaben schwillt. O laß mich ihn begießen ber heimschen Dichtung Baum Aus Deinem Born, o Göttin! bir fließt er frisch und frei von Schaum.

Sie gonnte mir ju schöpfen: nun werbe wieder grun, Baum, ber fo lange borrte und machfe ftolz und fühn, Daß bald in beinem Schatten bem Matten Rublung rauscht, Und gerne beinem Flistern ein später Entel noch lauscht.

Bu Nom des Reiches Krone trug Kaifer Ermenrich: Bon allen Erdenfürsten war Keiner, der ihm glich. Bom Meer zum Hochgebirge und jenseits an das Meer Bar er ob allen Boltern, ob allen Königen behr. Der reiche Kaiser hatte gar einen treuen Mann, Bon bem er state Hilfe mit Rath und That gewann: Er war geheißen Sibich und hatt ein schönes Beib, Die gern in Ehren wahrte ben reinen blübenden Leib.

Das fah der stolze Kaiser und ward in Lust entbrannt: Er hatte gern dem Marschall das schone Weib entwandt. Das konnt er nicht vollbringen so lang der Gatte nah: Mit einer Botschaft fandt er zu König Epel ihn da.

Der weilte fern in hamburg: da brancht' er zu der Fahrt 3wolf Wochen doch und hatt er auch knapp die Zeit gespart. Der Kaiser, der begierig die Frist zu nußen sann, In aller Stille legt' er mit andern Frauen es an,

Daß ein hof von Einer der falfchen ward gemacht, Und Sie bazu geladen. Sie schöpfte nicht Berdacht Und tam auch zu dem hofe mit andrer Frauen viel Und war mit ihnen fröhlich bei Lanz und klingendem Spiel.

Doch fand ber reiche Raifer bie Schone nie allein, Und was er heiß begehrte, bas konnte heut nicht fein. Mit einem andern hofe verfucht' er da fein Glud; Doch von Begierde glubend kam er auch biegmal gurud.

Beim britten hofe gieng es, beim vierten ebenfo, Er fand fie nicht willfährig und ward bes Biels nicht frob. Da ward mit bofen Weibern ein arger Jund erdacht, Obilie bie reine um Ehr und Frieden gebracht.

#### **3≥ 279 %**

Da nun ber Marfcall mude von langer Reise tam, Sein Beib umarmen wollte, da fand er fie im Gram. Auch stieß sie ihn zurude und sprach: "Ich bin nicht werth, Daß du den Mund mir bietest: mir ziemt im Bufen ein Schwert.

"Ich will mich felbst nicht tobten: bu must mein Richter fein; Doch munsch ich nicht ju leben, es mar ju scharfe Pein. Sie mischten Wein mit Giften: ba war es bald geschehn, Sie brachten mich ju Kalle, ich vermochte nicht zu widerstehn."

Da frng ber Marschall schaubernd: "Wer hat mir das gethan?" Sie sprach: "Es ist der Kaiser, der also lobnen kann. Er fandte dich nach hamburg und wuste wohl warum: Er brach in beine hurbe, der Bolf, und brachte mich um."

Nun bort' er mit Entfeten wie es ergangen mar, Bie niedrige Rante bie arge Gier gebar. Da fprach er zu ber Frauen: "Unschuldig find ich bich: Du follft gerochen werben an bem Kaiser Ermenrich.

"Noch war ich all mein Leben als fromm und gut bekannt Und ward der treue Sibich von Männiglich genannt; Nun foll mich anders taufen des Bolls gemeines Wort: Der ungetreue Sibich will ich ihm heißen hinfort.

"Dem reichen Raifer hab ich manch nuben Rath erbacht, Ich fann ihm ftate zu mehren die Ehre wie die Macht. Nun will ich Unheil bruten, Berberben finnen aus, Bis ihn mein Rath zu Grunde gerichtet, ihn und fein haus. "Du Beib, gebare heiter und ohne harm wie einft: Bie bitter in der Kammer bu beine Schmach beweinft, Doch zeige vor ben Leuten ein flares Angesicht; Ich will mich auch gehaben als abnt ich meine Schande nicht."

Da verkehrt' er sein Gemuthe: ber fromm und bieber mar, Nun ward er aller Gute und aller Tugend bar. Wie sich die Schlange häutet in ihrer Felsenschlucht, So legt' er ab bie Treue und ward nun falfch und verrucht.

So schilbert ihn die Sage, da fie dazu gelangt, Daß er den Sinn werkehrte, des Lob einst hoch geprangt: Er war von Ansehn gleißend und roth von Haar und Bart; An seiner Haut, der weißen, ward mancher Fleden gewahrt.

Sein Kopf war klein geschaffen, er selber kurz gedrängt; Doch saß er wohl zu Roffe und kam einhergesprengt. In aller Waffenübung war er gar wohl gelehrt, Doch zielt' er nie die Lanze und zudte niemals ein Schwert.

Nachtragend, unerfattlich war fein versteckter Groll, Berschmist und hinterlistig und aller Tude voll. Bon Borten schon und lieblich, doch graufam, hart und falt; Sein Name währt dennoch bis deutsche Rede verhallt.

# Zweites Abenteuer.

Wie drei Sohne Ermenrichs ums Leben kamen.

Da gieng zu dem Kaifer Sibich ber falfche Mann: Er gruft' ihn mit Berneigen und stellte froh sich an. Bon seiner Botschaft gab er aussuhrlich ihm Bescheib Und sprach: "Der König Epel ist euch getreu allezeit.

"Die Länder, die er zwinget, sind euerm Reich Gewinnst, Da er mit Gut und Leben euch gerne dient und zinst. Doch mögt ihr ihm die Schaßung erlaßen vor der Hand, Denn schwere Kriege führt er mit manchem wendischen Land.

"Da darf er sich nicht schwächen und leeren seine Truhn: Drum laßt noch eine Weile die Forderung beruhn. Ein Andres ist mit Ortnit, der Rothers Neffe war, Und Ilias Sohn, des Griechen: es geht nun ins dritte Jahr,

"Daß ihm Schweden bienet nach seines Oheims Tod, Und zahlte nie euch Schaßung, noch hört' er eur Gebot. Das darf nicht so bewenden, es hieße Würd und Macht Der Kaiserkrone schänden: drum zieht es bald in Betracht. "Auch Engellands gebenket, das fern im Meere liegt Und von der Flut umgautelt in Sicherheit fich wiegt. Ihr hießet nicht der Kaifer, gebotet nicht der Welt, Wenn es euch tropen durfte wie feinem Stolze gefällt.

"Den Konig Offa tenne ich, er ift nun hochbetagt, Der greife Fürst der Angeln; ich weiß, daß ere nicht wagt Die Schahung euch zu weigern, wie es benn auch nicht frommt; Er fügt sich, wenn nach England ihm euer Insiegel fommt."

Das Reich mehrte gerne ber Kaifer Ermenrich (Im Reiche folgt' ibm Mancher, ber ibm barin nicht glich): Er fprach alsbalb zu Sibich: "Ein großer Unfug ift, Daß Schweben mir zu bienen und ber Angeln Land vergißt.

"Ben fend ich fie zu zwingen? Laf ich fogleich ein heer Aus allem Bolt entbieten und zieh im Jorn einher? Richt langer mag ichs dulden, daß sie mir untreu sind: Bon der Erde will ich tilgen ihr Geschlecht mit Beib und Kind."

Der Marfchall fprach: "Bebute, bes heers bedarf es nicht: Geht mit ben nachften Freunden fo ftreng nicht ind Gericht. 3hr wißt, es ift auch Ortnit bem alten Gaut entstammt: Daß ihr ihn schont, ist billig, und nicht sogleich ihn verdammt.

"Ich will euch anders rathen: schidt euern Sohn dahin, Den wacern Jüngling Friedrich: da wird ber König ihn Mit Ehren wohl empfangen, der gleichem Ahn entsproß: Er ist auch im Alter wie an Ahnen sein Genoß. "Benn er nach langer Reife Bitingenland erblict, Soll er ben Konig mahnen, daß er die Schahung schict, Zuerst mit Freundschaftsworten, und hilft das nicht, mit Drobn, Daß ihr fie holen tamet: gar wohl vollbringt bas euer Sohn.

"Mit Gold und Silber ruftet ihn stattlich zu der Fahrt, Daß er am Königshofe nach Standsgebühr gebart. Doch laßt nicht viele Männer ihm folgen: wenig nust Das einem Abgefandten, den das Botenrecht beschüßt."

Der Nath gefiel bem Kaiser, er sprach: "Gescheh es so: Wenn ichs dem Jungling sage, ich weiß, des wird er froh, Denn seine Lust ist reisen, er thut nicht gut zu Haus. Nun fertge Brief und Siegel ihm zur Beglaubigung aus.

"Bie aber wirds mit Offa? Soll ich auch ba Gebuld Roch haben, erft ihn mahnen ber wohlbekannten Schulb, Da keine Pflicht mich bindet und keiner Sippe Band? Ich wollt ihn gleich bekriegen, war mirs zu Ehren gewandt."

Der Marschall sprach: "Das burfte mit allem Jug geschehn; Doch laßt ihr billig Gnade noch erst für Recht ergehn. Auch kommt ihr so zum Biele, ein Krieg war ohne Noth: Das kostet viel, und Manchem ist mit bem Tode gedroht.

"Nein, lafet Boten heischen den Iins, ber euch gebührt; Ein Jeder wird fich freuen, ben ihr dazu erfürt. Es drangt fich zu der Reise wetteifernd Jung und Alt; Doch ziemt bie Schar zu führen nur euerm Sohne Reginbald. "Auch mußt ihr ihn entschädigen, daß Reib ihn nicht verzehrt, Wenn zu ben Wifingen der altre Bruder fahrt. Bas ihr dem Einen gonnet, der Andre will es auch; Schelfucht zu vermeiden ift guten hausvaters Brauch.

"Dazu will ich euch fagen, wenn ihr mir horchen wollt, Wie ihr bei diefer Reife ben Sohn berathen follt. Sie kann nicht wohl zu Lande geschehn bis an das Ziel: Nein, laßt ein Schiff ihm ruften, daß er auf eigenem Kiel

"Im Winde blah bie Segel und bandige bas Meer. Es toftet nur die Salfte und schafft euch Anfehn mehr Bei einem Inselvolte, das auf dem Meere lebt, Unwillig dem zu bienen, der an der Scholle nur klebt.

"Und wird ihm da die Schaßung und der verfesne Zins (Es freute sich viel Jahre tein Kaifer des Gewinns), So führt er sie zu Schiffe bequemer mit sich fort Als er zu Rosse könnte so unermeßlichen Hort.

"Ein Raifer muß gebieten ju Land und auch jur See; Es hat mich oft verdroßen, daß ich es nur gesteh, Wie wir an unsern Werften so wenig Schiffe baun: Das wird einst Reinbalb andern, wenn er der See lernt vertraun."

Das schien bem reichen Kaiser ein wohl erwogner Rath: Er ließ die Sohne rufen und folgt' ihm mit der That, Nach Schweden Jenen sendend und Den nach Engelland. Ihnen gab der Marschall Briefe, darin kein Buchstabe stand; Rur Friedrich nahm ein Schreiben an einen Ritter mit, Der von der Burg in Esthland als Ortnits Heermann stritt. Der wurd ihn geleiten, so meinte Friederich, An den hof des Königs mit großen Ehren sicherlich.

Biel andre Dinge standen geschrieben in dem Brief. Berrath hieß die Schlange, die drin verborgen schlief. Alsbald erschlagen sollte der Ritter diesen Gast; Er war ein Blutofreund Sibichs und allen Menschen verhaßt.

Nun ruftete mit Freuden der Jungling feine Fahrt, Und feche der beften Ritter hatt er fich geschart: Sie waren hold dem Raiser und Sibichen gram; Da freute fich der Falsche, daß ihrer Reiner wieder fam.

Da Friedrich war gefahren, ba wollt auch Reinbald fort: Das beste Schiff zu ruften gebot er sich im Port; Doch anders, hatte Sibich befohlen, sollt es fein: Das beste vorbehalten war für den Kaiser allein.

Noch lagen im hafen hier guter Schiffe viel; Doch Reinbalden wies man den allerschlimmsten Kiel. Geärgert stand der Jüngling, der nichts davon begriff, Und sprach: "Soll ich fahren, so will ich ein gutes Schiff."

Da sprach ber hafenmeister: "Benn es der Marschall will; Ich thu wie mir befohlen und schweige gerne still." — "Bo find ich benn den Marschall?" frug der junge Mann. "Er ist heut früh geritten: ihr trefft ihn schwerlich mehr an."

Da gieng den Marschall suchen der junge Königssohn: Bo er ihn finden sollte, da war er just davon. Er folgt' ihm auf der Ferse und trieb ihn doch nicht auf, Bis endlich es ihm glüdte nach einer Woche Berlauf.

"Bas feb ich," fprach ber Falfche, "herr Junter, schon gurud Bon eurer weiten Reise? das heiß ich allzuflud! Bringt ihr von Engellande den reichen Zins gebracht Mit allem Rudftande? da hat das Schiff wohl getracht?"

"Das Schiff," fprach ber Jungling, "war mir zu schlecht zur Fahrt, Und gebt ihr mir tein begeres, sie wird von mir gespart. Es tann die See nicht halten, so lahm ist es und led: All die Gefährten faßte, da sie es fahen, ein Schred."

Der Marschall sprach, der weise: "Der Kiel ist völlig gut Bu folder kurzen Reise; es fehlt euch wohl am Muth. Bir haben größre Schiffe: die gab ich euch, jedoch Ihr könntet sie nicht lenken, zu groß ist dieses euch noch.

"Die liebe Jugend freilich will oben gleich hinaus: Soll sie von unten lernen, ba ist sie nicht zu haus. Sie tann noch oft nicht geben, wenn ihr von Laufen träumt; Ein wildes Ross, wie ritt' es, ber nie ein zahmes gezäumt?"

Der Jungling sprach: "Ich sag euch, bas Schiff ift led und alt, Das Bugspriet gerifien, ber Mast hat einen Spalt. Ihm ift an Riel und Planken ber haverei noch mehr: Dem Bater werd iche klagen, schickt ihr mich so auf bas Meer."

## 

Da fprach ber Marschall ruhig: "Jungherr, bas rath ich nicht, Eh ihr die Botschaft warbet, ju schaun sein Angesicht. Er wähnt euch längst gefahren: aufbrausend ist fein Muth, Er tennt sich nicht im Jorne: barum bebentt was ihr thut."

Als Reinbald bas erhörte, ba ward dem Jungling web. Er fürchtete den Bater mehr als die grimme See. Da warf er todesmuthig sich in das lede Boot Und fuhr mit wenig Freunden entgegen schauriger Roth.

Darnach ward es stiller am hofe Ermenrichs, Go lautlos still und rubig, ber Rub bes Grabes glichs. Dann fam ein Sturm gefahren, manch Dach ward weggeführt, Die Erbe schutternd schwantte wie im Tiefsten aufgerührt.

Da dachte wohl der Kaiser: "Wir stehn auf festem Grund, Doch siebern wir und taumeln, geht Alles mit uns rund.. Wie mag es auf den Wellen den Schwebenden sein? Wein Sohn ist jest in England, die Hoffnung bleibt mir allein."

Da ritt eines Tages herr Ermrich auf die Jagb Mit habichten und hunden; bei ihm in gruner Tracht Sein Rathgeber Sibich und Amelung das Kind, Der jungfte feiner Sohne und allbeliebt und geminnt.

Unmuthig ritt ber Marfchall neben dem Kaifer bin; Berstört und verdüstert schien er in seinem Sinn. Da sprach zu ihm der Kaiser: "Du guter Sibich, Barum bist du so traurig? ganz verändert find ich bich." Erst schwieg ber Gefragte, bann faßt' er sich und sprach: "Bu groß, bie mir geschehen, bedunkt mich, herr, die Schmach. Gewalt an meinem Kinde! sie war so schon und jung! Ich barf es felbst nicht rachen an euerm Sohn Amelung;

"Doch solltet Ihr es strafen, euch ziemte das fürwahr." Da griff im Born der Kaiser in seines Sohnes Haar. Bom Ross riß er den Jüngling und ließ den eignen Hengst Ihn noch mit Husen stampsen, als er gebüßt hatte längst,

Gebust mit dem Tode die nie begangne Schuld. "Gnade," rief da Sibich, "babt Nachsicht, habt Geduld Mit seiner raschen Jugend! ihr schadigt ihn, laßt ab. O hatt ich still geschwiegen! ihr bringt den Jüngling ine Grab."

Jemehr er bat, je grimmer ward Ermenrich bem Sohn. Längst war ben wunden Gliebern des Lebens Sauch entflohn, Da fiel ihm in die Jügel ber Marschall mit Gewalt Und rif ihn von der Leiche: "Nicht weiter, ich gebiet euch Salt!"

Unwillig ritt ber Kaifer jurnd zu feinem Schloß. Der Marschall rief mit Rlagen herbei ber Jäger Eross: Er kniete zu dem Todten und hob sein Haupt empor; Mit Beinen und mit Schluchzen er ihn zu leben beschwor.

Da bas nicht belfen wollte, es follt es nicht einmal, Da flocht man ihm aus Beibe, wie Sibich befahl, Eine grune Bahre: mit Trauern trug man ihn Bu feinem Bettgemache. Wie mancher Argt ba erschien, Sie fprachen achselzudend: "hier find wir nicht am Ort." Boten jest auf Boten schiefte Ermrich fort Nach seinem Sohn zu fragen, wie fein Behaben fei. Als fie nicht wiederkamen, da eilt' er selber herbei,

Fand ihn entfeelt da liegen in feinem rothen Blut, Mifchandelt und verstümmelt wie es fein Vater thut. Er wuste doch, das hatte Niemand als Er gethan. Da hatte gern sich felber gerauft der zornige Mann.

Auch fuhr er mit den Nägeln sich tief in seine Brust; Doch barg er vor den Leuten die Selbstzersteischungsluft, Und lag in seiner Kammer vor seinem Bett gestreckt. Da bald von zweien Raben ward er gestört und geweckt.

Die Raben waren Boten; doch heischten fie fein Brot, Sie freischten ihm die Mare von feiner Sohne Tod: Der Eine war ertrunfen im Meer beim letten Sturm, Den Andern hatte Meuchelmord gefällt, der giftige Burm.

An Einem Tag verlieren der lieben Sohne drei, Es thut gar meh, da brache wohl Euch das herz entzwei; herr Ermenrich ertrug es, weil also unmuthevoll Wider Gott und himmel des herzens Eifer ihm schwoll.

Der Marschall sah ihn toben: ba war er nicht geracht. Ber tobt ift nicht vernichtet, er ist noch kaum geschwächt. Auf neue Bosheit benken must er in seinem Sinn, Doch jest ihm noch nicht nahen: bas brachte Niemand Gewinn.

Digitized by Google

## Drittes Abenteuer.

Wie Randver um Swanhilden marb.

Run faß in dumpfem Muthe von Rom der Kaifer hehr: Sein Zorn war verglommen, man scheut' ihn jest nicht mehr. Da sprach eines Tages zu ihm der falsche Mann: "Ihr feht die Welt zu trübe, sie lacht euch doch freundlich an.

"Sie liegt euch vor den Fußen zu jedem Dienst bereit, Sie kann euch nichts versagen, der ihr der Raifer feib. Begehrt ihr goldne Schähe? sie fullt euch alle Truhn; Berlangt euch, sie gewährt es, an schönem Busen zu ruhn?

"Benn euch nach Ruhm geluftet, nach Ehr und herrschermacht, Da hattet ihr ersonnen was fie verlegen macht: Ihr habt die hochsten Ehren auf dieser Erde schon. Doch last sie nur gewähren, sie hebt noch hoch euern Thron."

"Bie albern," fprach ber Kaifer, "wie unwahr redest bu! Die Belt läßt mich fleben und halt die Ohren zu. Sie weigert jede Freube, verwehrt mir jedes Glud. Benn ich nun zu ihr fage: gieb mir die Sohne zurud, Sie hort nichts von ben Sohnen, und horte fie es auch, So lachte fie mit Hohnen mich aus wie einen Gauch. Ein ftolzer Name Kaifer! boch ftolzer ift die Welt: Sie thut nach Ihrem Sinne, nicht was dem Kaifer gefällt."

Da sprach ber falsche Sibich: "Wenn es bie Sohne find — Die Welt hat sie genommen bis auf bas eine Kind; Sie wird sie wiedergeben sobald es euch beliebt: Es hat mich schon gewundert, daß ihre so lange verschiebt.

"Noch habt ihr einen Erben von euerm Fleisch und Blut; Allein er konnte fterben: wem kame das zu Gut Als lachenden Freunden, die euch kein heil erflehn? Es darf auf zweien Augen bes Reiches hoffnung nicht ftehn.

"Nein, schöpfet aus dem Bollen, so reicht ihr immer aus: Mit lieben Kindern füllet aufs Neu das dbe Haus, Bei holdem Weibe bettet euch wieder sanft und warm, Daß Frauenhuld verscheuche der Grillen lästigen Schwarm.

"Ihr feid ein reicher Kaifer und trauert immer fo: "Die Frauen," fagt ein Weifer, "die Fraun nur machen frob. Bar ich wie ihr, ich tufte die allerschönfte Raid, Die man auf Erden wufte, so hatt ich frohliche Zeit."

Da fprach zu bem Marfchall ber Kaifer Ermenrich: "Zum dritten Mal zu freien vielleicht entschlöß ich mich; Doch wo die Schönste finden, die mir zu herzen kommt, Und die auch dem Reiche zur höchsten Königin frommt?" Da fprach ber Rathgeber: "In Onafere Reich Lebt eine Konigetochter, die ift gar ohne Gleich. hier fingen icon die Blinden von ihrer Schönbeit viel Und die fie faben, finden ihres Lobes erft tein Biel.

"Die ziemt euch zum Gemable, dem Reich zur Raiferin. Berricht Sie in euerm Saale, das bringt uns All Geminn. Dann fehrt in biefe Sallen ein neues Leben ein: Wenn huld und Macht fich paaren, wo gab es iconern Berein?"

Der Kaifer fprach: "Wie liegt und Onafers Reich fo weit!

Dorbei an Englands Kufte: die mahnt mich an mein Leid!
Ich durfte Niemand fenden als meinen letten Sohn.
Was? in den Tod? fein Bruder ift ba dem Tod nicht entflohn."

Der Marschall sprach jum Kaifer: "Muß euer einzig Kind Die Braut für euch werben, Die eure Seele minnt, So last Mich ihn begleiten, es schafft mir nicht Beschwer: 3ch fuhr so manche Reise für euch zu Land und zu Meer.

"Ich fenne Englands Kufte wie meine flache hand; Dazu bin ich erfahren im fernen Schottenland. Ich hab auch oft am Segel gesesen bei der Nacht, Durch lauernde Riffe genug der Schiffe gebracht.

"Wenn dem geübten Segler ihr euern Sohn vertraut, Und die er euch foll werben, die zauberschöne Braut, Ich bring euch heil zurude den Jüngling mit der Maid. Kein Haar soll sich ihm neben und ihr kein Faden am Kleid."

### **323** 293 №

Da ließ den Sohn berufen von Rom der Kaifer reich Und fprach: "Du follft mir fahren in Onafers Reich Mit meinem Nath und Marschall, Sibich dem weisen Mann, Der kundig ist des Meeres und dich wohl geleiten kann.

"Da wird Svanhild erzogen, die zauberschöne Magd, Die auf der Belt ihr Gleichniss nicht hat wie man mir fagt. Drum will ich sie besiben: ich biet ihr Reich und Thron. Dir ziemt mir zu werben die Braut, mein einziger Sohn.

"Und wenn der Schottenkönig sein Stiefkind mir gewährt, On follst ihr beiliegen und zwischen euch ein Schwert. : Der besten Ritter geb ich dir sechzig zu der Kahrt Und Gold noch Silber werden an deinem Aufzug gespart."

Da fprach der junge Randver mit dienstbestignem Sinn: "Ich will die Botschaft werben wie ich euch schuldig bin, An eurer Stelle freien das zauberschöne Kind. Bas ihr gebieten möget, ich bin euch tren und holdgesinnt."

Geruftet ward im hafen bas allerbeste Schiff: Das steuerte Sibich vorbei manchem Riff. In Onafers Reiche sahn sie Svanhilden bald, Die Maid mit scharfen Augen, von edelm Buchs und Gestalt.

Da fprach zu bem König Randver gezogentlich: "Euch bietet Gruß und Freundschaft der Kaiser Ermenrich. Er hat von Svanhilden vernommen fern in Rom, Ihrer Schönheit Rufdurchschwommen hat des Meeres breiten Strom. "Da warb sie auserforen ju feinem Ehgemahl: Ihr seid so hochgeboren, es reut ihn nie die Bahl. Es mag euch auch gefallen: benn Mächtigern wißt Ihr nicht unter Kursten als Kaifer Ermenrich ist."

Onafer fprach, der König: "Ich laß es ohne haß: Bill fie der Kaifer freien, wohl geziemt uns das. Bir hörten hier die Runde von feines Reiches Macht: Bill Gubrun, ihre Mutter, fo wird die hochzeit vollbracht."

Doch Gubrun fprach, die Mutter Svanhilde: "Es foll nicht fein. 3ch schnitt heute Runen, die sprachen alle Rein. Mit meinem Willen nimmer wird sie ihm anvermablt, Und nicht zu feinem Glude hat sie ber Kaiser erwählt."

Da wollte fie nicht lagen bie ftolze Königin; Doch Onafern beucht es fo größlicher Gewinn, So manche Lift erdachte Sibich der falfche Mann, Daß er wiber ihren Willen bie Braut dem Kaifer gewann.

Schon war das Beilager mit großer Pracht bereit: An seines Baters Stelle lag Randver bei der Maid, Ein Schwert zwischen beiden, entblößt den scharfen Stahl. Die schone Svanhilbe war nun des Kaisers Gemahl.

Da führte sie zu Schiffe ber junge Raiferosohn; Es half nicht Gubrunen ihr Weinen noch ihr Drohn. Die Lochter im Geleite von Mägbelein und Fraun Gieng an des Jünglings Seite nicht ohne beimliches Graun. Sie fah die Mutter warnen als follte große Noth Im Elend sie umgarnen und grausamer Tod. Doch tonnt ihr Herz, das starte, nicht beben vor Gefahr: Sie saß im Oberraume und blicke ruhig und klar.

Da faß ihr an ber Seite Mandver ber junge Belb; Bu freundlichem Gesprache hatt er sich ihr gesellt, Der Frau die Zeit zu furzen bis an bas ferne Biel; Er wuste manche Mare, die ihr zu hören gefiel.

Da sprach zu dem Jüngling Sibich aus falschem Muth: Wenn ihr beisammen fißet, das ziemt euch beiben gut. Es sprechen alle Leute: "Seht an das schöne Paar: Wenn sie sich scheiden müsten, es wär ein Unrecht fürwahr.

"Er follte fie befigen, nicht ein fo alter Mann, Der achtzig Jahre zählet und nicht mehr minnen fann." Ich will bem Kaifer rathen eh er Svanhilden ichaut, Ein ander Beib zu mahlen und bir zu lafen die Braut.

Da fprach zu bem Verführer der junge Degen werth: "Richt boch, und beibe icheidet ein icharfgeschliffnes Schwert. Es schwebt mir ftate vor Augen wie ich es liegen fah; Auch hab ich nicht vergeßen wie meinem Bruder geschah."

So fonnt er noch gebaren befonnen, flug und falt Und fühlte icon im herzen der tiefen Bunde Spalt, Schon ganz fich hingegeben der zauberschönen Fraun. Es war fein Gluck, sein Leben sie zu hören und zu Ichaun

#### **296** ⊗ €

Must er bes Schwerts gebenten und schuldger Kindestren, Des zorngrimmen Baters, so zog ihn an aufs Reu Der Schönen Liebeszauber, dem Riemand widerstand Als Sibich der falsche, dem haß die Liebe gebannt.

So litt er grimme Marter und unerhorte Pein. Und hob er jeto fiehend zu ihr der Augen Schein, So schaute sie entgegen mit Bliden ftreng und scharf, Daß er die Worte wieber, die er ersonnen, verwarf.

Er burfte nie bekennen was ihm im herzen lag Und muste bei ihr sigen boch manchen lieben Tag. Nach Rom vom Schottenreiche, der Beg ift so lang; Roch länger sind die Stunden, da die Seele duldet 3wang.

The Control of the Co

The transfer of the state of gradual

### Biertes Abenteuer.

Wie Randver und Swanhilde gerichtet wurden.

Doch Alles geht vorüber, so schwand auch diese Roth: Es tam ihn zu erlosen willsommner Gast ber Tod. Sie sahen Welschlands Ruste und bald das ewge Nom; Das Bolt lief zusammen an der Tiber gelbem Strom.

Sie wollten alle ichauen bie eble Raiferin. Der Kenner iconer Frauen fam Mancher auch babin. Sie fprachen, ale fie faben ber icharfen Augen Schein, Es muße Siegfriebs Tochter, bes Drachenbandigers, fein.

Sie folgten all der Schönen hin zu des Kaifere haus. Der falfche Sibich eilte der ganzen Schar voraus Mit seiner Mannen zweien: aus zweier Zeugen Mund Barb ba dem reichen Kaifer die schnode Unwahrheit kund.

Der Marfcall fprach mit Lugen: "Es ift ein fcmeres Amt, Bu dem beinen Diener bes Reiches Noth verdammt. Doch ziemt bir, herr, zu wißen was hier im Schwange geht, Eh aus bem kleinen Uebel ein großes Unbeil entsteht. "Sie bringen Gubrund Tochter, bie zauberschöne Maib, Die in Onafere Reiche bein Sohn bir hat gefreit. Run laß bich nicht bethören ber scharfen Augen Brunft, Sie barf bir nie gehören; bein Sohn genoß ihrer Gunft.

"Ich will ihn nicht verklagen, es ist ihm angethan: Lag biefe Manner sagen, die sie beisammen sahn, Ob dir der Bund gezieme mit der Kebse deines Sohns; Mir ziemt es, dich zu warnen und gern entbehr ich des Lohns."

Die falichen Zeugen fprachen manch schwer bezahltes Bort, Die bofen Jungen stachen, ber Meineib ward zum Morb. Da konnte fich nicht mäßigen ber Kaifer Ermenrich: Bor Unmuth muft er beben, sein klares Antlig erblich.

3ch tenne meine Pflichten: die Worte, die er fprach, Mag Wer da will berichten, ich spreche sie nicht nach. Ich schon auch Meiner Ohren, des hab ich euch nicht hehl. Daß man ihn hängen sollte, das war im Born sein Befehl.

Da sprach zu Ermrichen der Marschall falfchgesinnt: "Wer sollt ihn hängen wollen? es ist des Kaisers Kind. Und stunde Belagunder, das reiche Land, zu Lohn, Mich nahme groß Wunder, vergriff sich Wer an euerm Sohn."

"Bas fprichft du," rief ber Raifer, "in beinem dummen Wahn! Bin Ich nicht bein Gebieter und bu mein Unterthan? Und foll der Anecht nicht leiften feines herrn Gebot? Ich schied euch alle breie wie ihr da seit in ben Tod, "habt ibr in turgen Stunden den Frevler nicht gehentt. Das Land zu Belagunder wird euch zu Lohn geschentt; Doch wist, den Ungehorsam vergelt ich mit dem Strang! Nun mögt ihr selber wählen: ich that euch ungerne Zwang."

Er wies fie vor die Thure, er warf fie halb hinaus. Der Marschall mit den Beiden besprach sich vor dem haus: Er sprach: "Ich will es wagen auf meines herren gorn; Das Land zu Belagunder ift mir solcher That kein Sporn."

Die beiden Andern meinten: "Nicht schwer ist doch die Bahl. Hier winkt ein reiches Leben, dort bittre Todesqual. Wir wollen uns nicht saumen des herrn Befehl zu thun: Gut ist in Belagunder nach gethaner Arbeit ruhu."

Er fprach: "Man meint, ihr hattet mit Fahnen ichon bas Lehn. Bahr ifts, ihr mußt gehorchen, fonst ifts um euch geschehn. Doch seib ihr ichlimm gebettet auch wieder, wenn ihre thut: Der Morb gereut ben Kaifer balb am eignen Kleisch und Blut.

"Den Diensteifer bufet ihr bann mit Tob und Schmach. Bielleicht ift euch zu helfen, ich bente druber nach. Ja, so nur konnt ihr meiden ben zwiegestaltgen Tob, Benn ihr ben Jungling richtet wie es Ermenrich gebot;

"Doch ohn ihn zu ersterben, des Kaifers einzig Kind, Des Reiches letten Erben." Da sprachen sie geschwind: "Wie ware bas zu machen? das gienge schwerlich an: Hängt Einer erst am Galgen, um sein Leben ists gethan." Der Marschall sprach: "Mit Nichten! Das Ding versteht ihr schlecht. Bie Mancher ift bem Galgen entlaufen wiber Recht, Den Amt und Burden zieren und bem es trefflich schmedt, hat gleich schon in ber Schlinge ber geile Schlund ihm gestedt.

"Ein Band am halfe tragen ift allen hunden Pflicht. Es geht nicht an ben Rragen, bavon erstirbt man nicht. Die Schlingen und die Schleifen trägt man in guter Rub; Doch foll ber Schlingel reifen, so zieh die Schlinge sich zu.

"Ihr mögt ihn immer hangen, doch haltet ihm ein Brett, Und macht mit eurer Starke des Junglings Schwere wett: Kann er die Kuße ruhen, so thut es ihm kein Leid. Bielleicht, daß der Kaifer sich besinnt in kurzer Zeit

"Db er ben Sohn begnabigt, ob feinen Tob beschließt: So thut ihr jest nicht jahlings was ihn hernach verbrießt, Seid seiner Gunft versichert, was immer soll geschehn: Das Land zu Belagunder wird euch dann schwerlich entgehn."

Da sprachen diese Beiben: "Das ist tein übler Rath." Als in des Hauses Pforte der Jüngling jeto trat, Da tamen sie und rifen ihn von der Schwelle fort. Sie hatten keinen Schergen, der ihnen half bei dem Mord.

Das Bolt wollt es wehren, man fab manch Schwert entblößt: Schier hatten fie den Jungling von feiner haft erlöft. Da brach durch die haufen des Kaifers Rath fich Bahn. Er sprach: "Das wird ihm schaden: foll er Gnade noch empfabn, "So mehrt burch Biderstreben nicht erst bes Baters Buth. Er ift so fehr im Borne, er weiß nicht was er thut. Bollt ihr ihm heil erwerben, so fleht auf den Anien Den Kaifer, fein ju fconen: vielleicht noch wird ihm verziehn.

"Er hat fein Bett geschändet: wer ifte, ber ihn entsuhnt? Ber noch für ihn zu bitten bei Ermrich sich erfühnt, Ein Jeber wirbe ihm banken, ber Beg zum Schloß ist frei: Ich seber Niemand Schranken; nur war ich ungern babei."

Da fahen fich einander die tuhnen Kampen an: Der Erfte wollte Niemand fich wagen auf die Bahn. Sie kannten wohl den Raifer, wenn er im Jorne war. Da griff den Jungling wieder der feigen Goldlinge Paar.

heim schlichen sich bie Andern: wer tragt gern feil die haut? Im Gemach des Kaifers ward feine Bitte laut, Nur heila tam mit Winfeln und heulen, Nandvers hund; Doch blieb er unverstanden, er war dem Kaifer nicht kund.

Da nahm ben Ebelfalten Randver von feiner hand, Der ihn begleitet hatte gen Onafers Land. Dem treuen Bogel rupft' er nun alle Febern aus Und bat, daß man lebendig ibn trug in feines Baters haus.

Dem wollt ihn Niemand bringen, noch war die Furcht zu groß. Doch Sibich sprach: "Mich dauert, Randver, dein grimmes Looß, Und kann ich es noch wenden, ich thu es herzlich gern: Ich will das Sinnbild tragen, wie fehr er zurne, dem Herrn." Der Gleifiner nahm ben Falten und gieng und barg fich bort Um unbelauscht zu lauschen auf feines Jungherrn Mord. Der stand schon auf ber Leiter und feine Gnabe fam. "Bo mag ber Marschall weilen? ward ihm ber Kaiser nicht zahm?

"Das follt er uns doch melden, so mufte man Bescheib. Nun, stoß ihn von der Leiter, es ist hernach noch Zeit. Recht so, er hängt und zappelt: geschwind, das Brett herbei! Ja tanzt, herr Junfer, heisa! der Bater giebt euch noch frei."

Rein Marfchall tam, tein Bote vom Kaifer ward gefandt: Salb hieng am hanfnen Strice, halb auf dem Brette ftand Der herrliche Jungling in unverdienter Qual. Es mahrte lang ben Beiben, fie rubten gern fich einmal.

"Der burre Baum, ber Galgen, tragt feine leichte Frucht: Je langer wird, je schwerer, wie Blei zulest die Bucht. Ich tann nicht mehr, mir finfen die Sande, gute Racht! Berr Kaifer, Belagunder! feht eur Befehl ift vollbracht!"

Sie stürmten fort und ließen ihn hangen mitleiblos. Da gieng der falfche Sibich, noch eilt' er sich nicht groß, Ihm Gnade zu erstehen bei Kaifer Ermenrich. Es war schon um die Stunde, da meist der Zorn ihm entwich.

Als Ermrich ihn erschante, da frug er: "Ift gethan Bas ich befohlen habe?" Er sprach: "Herr, hört mich an: Wie oft ihr es gebotet, ich that es nimmermehr: Benn ihr den Jüngling töbtet, ich weiß, es reut euch nachher.

#### ಾ≋ 303 ೂಾ

"Die Andern dachten anders: fie fürchteten den Tod; Ihr habt ihn mir wie ihnen in euerm Born gedroht. Sie wollten euch gehorchen: Bei meinem rothen Bart, Sprach Ich, ich laß euch benten, wenn ihr fein Leben nicht fpart.

"Und muß er an den Galgen, so haltet ihm ein Brett Und macht mit eurer Starke des Jünglings Schwere wett: Kann er die Füße ruhen, so thut es ihm kein Leid. Ich erflehe noch den Vater, daß er dem Sohne verzeiht.

"Nun neigt mir, Kaifer, neiget ein gnabiges Ohr, That jemals Bunfch und Billen euch Sibich hiebevor. Laft euern Anaben leben wie fchwer er fich vergieng: Sei ihm bamit vergeben, bag er am burren holze bieng.

"Bo ward fo schmähe Bufe noch einem Raiferefohn? Der einst die Welt foll erben, der Erde höchsten Thron. Das schönste Necht ist Gnade, das Gott dem Kaiser giebt, Des Vaters zu geschweigen, ber nur bestraft, weil er liebt.

"Schaut diesen Ebelfalten, nun flug: und feberlod: Er frummt die scharfen Fange, ihn friert, denn er ist bloß. Wie er die Flügel schüttelt, sie tragen ihn nicht mehr, Und freiste beut noch toniglich in der Lufte blauem Meer.

"Den Fallen, ben gerupften, ben schieft euch euer Kind. Ihr wolltet ihn nicht hören, ber Jorn macht' euch blind; Doch werdet ihr verstehen was dieses Sinnbild meint: Daß ihr ihm aller Ehren beraubt wie dieser Bogel scheint, "Der Zebern und des Fluges, und euer Reich verftort, Das feinem Leibeserben nach euerm Tod gebort. Bermaift ihr euch des Sohnes, fo feib ihr halber todt: 3br lebt in ihm der Jufunft: bedenft, o herr, diese Roth!"

Der Raifer iprach: "Er lebe: verziehen fei bie Schuld. Geine Schwachen und Gebrechen ertrag ich in Geduld, Daß fie bes Baters Leben nicht morden in dem Sohn. Bie haft bu wohl gesprochen! es reute mich lange fcon!

"Dank bir, daß du dem Bater fein einzig Kind bewahrft: Sie hatten ihn gerichtet vielleicht, wenn du nicht warft, Bumal ich Belagunder jum Lohn verhieß, das Land: Das nimm nun du zu Leben: so ist es beger bewandt.

"Laf und nun Randvern suchen, daß wir ihn der Gewalt Der Henter entreißen, und sie nicht noch ihn talt Des Lehend wegen machen in schnöder Habbegier." "Ich verbot es bei dem Strange," sprach Sibich, "aber eilen wir!"

Sie eilten nach ber Stätte: da hieng der Sohn herab Entseelt; es war kein Zeichen des Lebens, das er gab. Entsetz rief der Kaiser: "Run hängt mir dieß Geschmeiß! Das haar mocht ich mir rausen, daß ich ärgern Tod nicht weiß."

Gefangen und gehangen ward bald bas feile Paar; Den Dritten fah man prangen in Golb und Seibe flar. Als man die Zwei erhohte ju folchem Ehrenplaß, Für Belagunder beuchte sie das fein voller Erfaß.

Wie fehr ber Raifer tobte um feines Sohnes Tob, Er hatt ihn felbst befohlen: das war die grofte Noth. Da durft' ibm Niemand naben als Gibich allein. Der fprach: "hier ift doch Niemand, dem du bofer haft ju fein,

"Als Svanhild der schönen, der argen Zauberin, Und Gudrun, ihrer Mutter: ber lag Betrug im Ginn. Man ftand bir nach dem Leben, dazu nach Reich und Thron; Dich hatten fie vergeben, die dir verführten den Gohn.

"Die Mutter wirds nicht bugen, uns liegt ihr Reich zu weit: Entgelte benn ber Untreu bie zauberfundge Maid. An all diesem Jammer ift nur ihr Buhlen Schuld; Und laft du fie gewähren, bas Bolt bethort ihre Suld."

Der schwache Raifer glaubte was der Berrather fprach. Da erbacht er im Borne graufamen Tod voll Schmach. Die Safcher hieß er greifen Unschuldge bich, Suanhild! Bebunden an der Erde lag alles Liebreiges Bild,

Den Pferden vorgeworfen die zauberschöne Frau, Bier laufgewohnten Thieren, weiß, schwarz und braun und grau: Sie follten sie zerstampfen mit ihrer Sufe Bucht. Das wollten nicht die Pferde, sie waren nicht so verrucht.

Die guten Mahren icheuten ber icharfen Augen Stral, Sie schonten ihrer Schönheit, bis Sibich befahl Mit Deden zu verbullen den blubenden Leib: Berstampft von Rosshufen ward da das herrliche Beib. Simrod, bas Amelungenlieb. II.

20

hier ist genug gesungen von Mord und von Betrug; Und ist es nicht für immer, für heute sei's genug. Mir ist um Svanhilden bas herz im Bufen schwer; Ich klag auch den Jüngling, die falschen Zeugen nicht sehr.

## Fünftes Abenteuer.

## Wie Eckart die garlungen warnte.

Svanhilde mar gefallen und Ermenrich verwaist: Da wich von dem Raifer nicht mehr der boje Geist. Er ließ sich Niemand rathen; Sibichen glaubt' er blind, Bon dem die bojen Rathe in die Welt gekommen sind.

Er hielt feiner Treue sich mehr als je gewist, Seit er um Randvers Leben sich heuchlerisch bestis. Da rieth ihm der Falsche, zum viertenmal zu frein: Ohne Erben durf er bes Reiches wegen nicht fein.

"Die euch die Schönste dünket, die ziemt euch zum Gemahl. Wer möchte Kaiser heißen, hätt er nicht freie Wahl? Ein Fürst begehrt, ein König wohl eine Königin; Wie er die Ehre mehre, das liegt ihm immer im Sinn.

"Des Kaifere ift unwürdig auf hochgeburt zu fehn; Und wollt er Abstand meiben, so tonnt es nicht geschehn. Die Ebenburtge findet er weder nah noch fern, Dem alle Könge dienen als Oberkönig und Herrn. "Doch Fürstentochter weilen an euerm hofe viel." Mit folden Reden bracht er ihn endlich an das Biel, Daß er Bedhilden wählte, Sibichen nahverwandt, Bom Stamm ber Baninge, der einst gebot einem Land.

Der Frau schönster Namen ift Friedeweberin, Doch 3wietracht wirfen beuchte Bedhilden mehr Gewinn. In Sibichs großer Freude unfruchtbar blieb ihr Schoof; Des Manns Verwandten munichte sie brum fein gludlicher Loof.

Da gieng einst Obilie, Sibichs Gemahl, Mit Mägden und mit Frauen in Bechildens Saal Bu ihres Mannes Nichte, der hehren Kaiserin. Kürstlicher Frauen noch tamen Manche dahin.

Da fagen fie beifammen und tranten guten Bein. Der Wein belebt die Geifter, die Jungen obenein; Des Rebens und Erzählens war weber Maag noch Biel. Da fprach auch Obilie von beiden Harlungen viel,

Wie sie verwegen waren, Frittel und Emmerich, Und feine Bucht mehr fennten; mit Nichten ziem es sich, Daß man sie schalten ließe so zugellos im Land. So sehr zumal sei Frittel zu allen Luften entbrannt,

Daß teine Frau der Ehre, des Magdthums feine Magd Bor ihm mehr sicher ware. Er hab es felbst gefagt, Die schonen Fraun im Neiche, von Nom bis an den Rhein, Er woll ihr aller Buble, und auch der Kaiserin, fein.

#### - **309** % ≈

Da schöpfte Bedhilbe ben Neffen großen Haß.
Sie sprach: "Ganz unerträglich von Frittel find ich das."
"Ja," sprach des Marschalls Traute und würdge Schülerin,
"Euch ganz besonders bot er bieß Gewerbe, Kaiserin.

"Mir ziemt euch zu warnen, es thut uns mahrlich Roth." Da ward vor Born Bechilde bleich und wieder roth. Sie faß beim fußen Beine geschreckt und unerfreut Und mahnte fich von Krittel mit Schmach und Schande gedreut.

Da tam mit seinen helben auch Ermenrich nach haus, Saß zu ben Fraun und leerte viel Becher überm Schmaus. Da sprach Odilie wieder: "heut weht ein lauer Wind, Zuweilen strömt es nieder in Schauern sanft und gelind;

"Gleich reinigt sich die Sonne und scheint so brutewarm. Ber pflegt bei solchem Better mit feinem tollen Schwarm Bohl anders herzureiten als Better Emmerich Und Krittel sein Bruder: sie kommen und sicherlich.

"Da wird tein Thier im Walde vor ihnen sicher fein, Rein Vogel in den Lüften hat Frieden vor den Zwein. Und Nordian der alte, wenn der mit ihnen ist, Da braust es Nachts und toset, daß man Sehn und Hören vergißt."

"Rein Bunder," sprach verbroßen die Kaiserin Bechild, "Daß sich nicht fristen können die Bögel und das Wild Bor ihrem Ungestüme; hat hier doch keine Maid Und meiner Frauen keine vor ihnen freies Geleit." Noch immer schwieg der Kaiser, den Becher leert' er sacht; Bas diese Frauen sprachen. er nahm es taum in Acht. Nun war mit ihm gesommen der Mann, der Eckart hieß Und selten aus der Pflege die jungen Harlungen ließ;

Doch war er jest geritten mit hache seinem Sohn, Beil ihm den Pflegbefohlnen ein Unheil schien zu drohn: Das wollt er hier erkunden; Svanhildens schmäher Tod Und all der Kaiserssöhne, das schuf ihm forgliche Noth.

Da fprach Bedhilde wieder: "Nun ward mir hinterbracht Bon mahrhaften Leuten; ich hatt es nie gedacht, Beiß ich sie gleich vermeßen und frevel überaus: Ich felber fei nicht sicher, die Raiferin, in meinem Haus.

"Das laß dir tlagen, Ermenrich, großmächtger Raifer reich. Ich zittre vor den Anaben, die Furcht macht mich bleich: Daß sie mich schänden wollen, der Unfug ist zu groß; In deine hut befehl ich der armen Bechilbe Looß."

Da fprach aus hohem Jorne Der Kaifer war zu Rom, Alls er der Frau sah fließen der Jähren hellen Strom: "Sollst Du nicht Frieden haben vor ihnen, Kaiserin, So haben sie des Friedens von mir auch nimmer Gewinn.

"Das will ich hier verheißen und dir mein Kaiferwort Mit einem Schwur bestärken, daß ich nicht wieder dort Die andre Nacht will liegen, wo ich die erste lag, Bis ich mit diesen zweien zusammentraf am Sühnetag.

#### **311** №

"Mir steht nun nicht langer ber Buben Greuel an, So boch will ich sie hangen, daß Niemand bober kann. Mein haus halt ich billig von ihrem Unstat rein. Wohlauf nun, meine helben, ihr zieht mit mir an den Rhein."

Als Edart das erhörte, ber ihm zur Seite faß, Wes fich in feinem Borne herr Ermenrich vermaß, Betrubt und erschrocken sprach aller Treue Krang: "Ihr armen Pflegefohne, unschuldig weiß ich euch gang.

"Ihr wollt Niemand bohnen, von herzen feib ihr gut, Bie felten ihr auch zügelt ben tollen Jugendmuth. Doch feib ihr hier gerichtet noch eher als verhört, Schon halb bem Tod verpflichtet, ba ihn ein Kaifer euch schwört.

"Nun mußt ihr bes entgelten, daß Wittich fo fern Mit Dietrich Raths zu pflegen geritten ift nach Bern. Und fam er noch zurude, eh biefe nach dem Rhein, Biel helme wurd er spalten und manches haupt hinterdrein.

"Durch Schild und harnisch führe der Mimung wie der Bind, So große Unbill buft' er an mancher Mutter Kind. Nur Stieffohne find ihm Frittel und Emmerich, Doch seines Kaisers Neffen; er wehrte sie sicherlich."

So fchurt' er nur bem Kaifer bes blinden gornes Gluth. "Daß Du für fie gesprochen tommt ihnen nicht zu Gut. Sie follens nicht genießen, daß du ihr Pfleger bift, Rur brum noch höher hangen und noch in turgerer Frift."

Da fprach ber treue Edart; er ließ sich ungern brohn: "So lang ich aufrecht stehe, und hache mein Sohn, Gestatt iche nicht bem Oheim, daß er die Neffen hangt." Bu Roffe liefen beibe, die hengste wurden exprengt.

Die schlugen sie mit Sporen und ritten Tag und Nacht hinauf zum Hochgebirge, hinab in schneller Jagd, Bis wo vor dem Schwarzwald Deutschbreisach lag am Rhein. Da harrten sie nicht lange, sie sprangen muthig hinein.

Derweil hatt auch Ermenrich die Zeit nicht verträumt, Noch Sibich sein Marschall: der ließ ungefäumt Die Heerhörner blasen: da kam ihm mancher Mann. Es war am andern Tage, da ihre Heerfahrt begann.

Da nun mit feinem Sohne Edart den Rhein burchschwamm, Um Ufer fab es Emmerich; ben beucht es wundersam. Da sprach er zu bem Bruder: "Dort mitten in dem Strom Seh ich zwei Manner schwimmen, ich weiß, die kommen von Rom.

"Es ift mit feinem Sohne Edart, ber Ereue pflegt. Sie harrten nicht des Kahnes, ber fie hinüber trägt, Sie fprangen in die Wellen: baran nehm ich wahr, Bu diefer Fahrt, ber schnellen, bewegt fie große Gefahr."

Da fprach hinwieder Frittel: "Es thut wohl nicht fo Noth, Er fieht Gefahr in Allem und laufchenden Tob. Er gonnt und feine Freude, die Liebe noch die Jagb; Du weist wohl, wie Nordian des Sohnes Vorsicht verlacht.

### **313** ∰ **313**

"Nun ift er gar jum Kaifer geritten mit bem Sohn, Als tonnt uns von bem Obeim Tob und Berberben brohn. Er hat auch mit ben Sorgen Wittichen angestedt: Der ift gen Bern geritten von Edarts Traumen erschredt."

Nun tam zuerst ihr Pfleger geritten an ben Strand; Ihm giengen entgegen bie beiden unverwandt: "Wie fährst du so eilig daher, so athemlos? Was soll und bas bedeuten? ist beine Sorge so groß?"

Erathmend fprach da Edart: "Bur Eile zwinget mich Gar ftarte Noth: gefahren tommt Raifer Ermenrich Mit wallenden Kahnen, der euch zu fangen schwor. Drum rettet euch und fliehet; ich tam ihm taum noch zuvor."

Ungläubig sprach ba Frittel: "Was hatten wir gethan Dem Kaiser, unferm Oheim, daß er und sollte fabn?" Er sprach: "Ihr seid verleumdet; daran ist Sibich Schulb: Er rath ihm zum Berderben und hat Bertraun doch und Hulb."

Die harlungen sprachen: "Benn wir verleumdet find, Bir beweisen unfre Unschulb. Der Oheim ift nicht blind Noch taub, er wird den Reffen ein willig Ohr verleihn. Bir muften, wenn wir fibhen, erft recht die Schuldigen fein."

Da fprach ber Getreue: "Wenn ihr nicht glauben wollt Dem Pfleger, fraget Sachen, ich weiß, ihr feid ihm hold, Wie euch ber Kaifer zurnet und ob zu weilen frommt: Ich nahm ihn mit zum Zeugen: nun fragt ihn felbst, wenn er tommt." Da fam herangeschwommen Sache, Edarts Sohn. Der hatte selbst vernommen des zorngen Raisers Drobn, Wie er die Bruderesohne zu hangen sich vermaß: Das sagt' er ihnen Alles, der kaum ein Bortchen vergaß.

Sie wollten doch nicht flieben: "So fest ist dieses haus, Es halt bei guter Wehre den ersten Sturm wohl aus. Wir wollen unfre Mannen befenden morgen fruh: Des Kaisers hulb erwerben wir schon bernach ohne Muh."

Da fprach ber treue Edart: "Bollt ihr ber Beste traun, So giebt es viel zu schaffen, zu ruften und zu baun. Bir haben alle Viere die Sande voll zu thun: Last und zum Werke greifen und nimmer raften noch ruhn."

## Sechstes Abenteuer.

Vom Venusberg und dem wilden heer, und von der Karlungen Sall.

Da griffen fie jum Werke und faumten fich nicht lang: Es war dem guten Pfleger vor Ermrichs Scharen bang; Die Harlungen scheuten nicht so des Oheims Jorn: Den Beiden war zur Arbeit die Furcht ein läßiger Sporn.

Sie dachten auf Ergeben oft übers Wert hinaus; Mit Barnen hielt fie Edart doch Einen Tag zu haus. Dem Tage folgt der Abend, das ift der Dinge Lauf: Da zog mit rothen Bangen der Bollmond prächtig herauf.

Die buftgen Kräuter hauchten, die Luft mar fo marm: Der junge Frittel fehnte fich in ber Liebsten Arm. Er blidte von ben Wällen nur state nach Einer Statt: Es warb an ihr zu hängen fein feuchtes Auge nicht fatt.

3hm mag babrüben wohnen die Wonnigste der Fraun; Es kann doch nimmer lohnen hinüber stäts zu schaun: 3hm kommt ja von drüben kein Zeichen und kein Wort. 3m stolzen Jagdgeleite, wer ist die Herrliche bort? Die fich im grunen Schleier auf weißer hinde wiegt Und alle Erdenschöne mit Liebesreiz besiegt, Um ihre Schläfe treiset ein Turteltaubenpaar Und Gluhwurmer leuchten ihr aus geringeltem haar.

Die Ritter, die ihr folgen fo bleich im Mondenstral, Sie schauen wie gefoltert: ift bas von Liebesqual? Sie tragen Blumenketten; die tragen sie wohl gern? Sie folgen ihr so willig als einem seligen Stern.

Nun nahte dem Walle, wo Frittel stand, der Jug. Als sie mit langen Wimpern empor das Auge schlug, Bohl kannte sie der Jüngling, der sie doch nie geschaut: Sie war es, die er traumte, seines herzens suse Braut.

Borüber zogs, vorüber zu schnell: o weile hier! Barum zu Balbe wieder? halt ein, nimm Mich mit dir! Er fühlt sich fortgezogen: geschwind, wo ist mein Ross? Er hatt es balb beschritten, schon stürmt' er fort aus dem Schloß.

Da ward er noch am Thore von Edart gewarnt: "Burud! eh bich mit Liften bie Zanberin umgarnt! Sie ist nicht, die sie scheinet: du siehst fie mild und gut; Doch laß bich nicht bethoren, sie will beines Herzens Blut.

"Daß ihr bein Bater traute, - mit Tobe bust' er das, Und Iran ber Markgraf: aus Liebe fproß ihr haß. Sie will auch bich verführen mit teuflischem Betrug, Daß sich ihr hofstaat mehre und ihr gespenftischer Bug.

### **317**

"Denn die du fiehst sind Geister, und Sie hat sie entleibt. Im Tode noch ihr bienen muß Wer ihr treu verbleibt. Und folgst du ihr zum Berge, wo du in Flammen brennst, Da wandelt Frau Benus gar bald auch dich zum Gespenst."

Erschreckt wich ber Jüngling jurud bei seinem Bort. Da klangen Zaubertone, die rifen ihn mit fort, Ob fie ben Albleich spielten, ob Jangs Stimme klang, Er flog, ihn zog zum Berge ber berudende Gefang.

Er gab bem Rofs bie Sporen und ließ den Warner stehn, Der sprach: "Ließ' ich bich reiten, es war um bich geschehn: Ich muß bich vor bir selber beschüßen mit Gewalt. Doch hab ich recht vernommen? meines Vaters hifthorn schallt."

Da kam auf schnellen Roffen bas wilbe Heer gerannt, Mit seinen Waidgenoßen die Fackel in der Hand Nordian der König, den Wachild vertrieb: Die Wälber zu durchbrausen ist aller Trost, der ihm blieb.

Er reitet nicht den hirschen wie seine Sitte war; Den Aner lehrt' ihn reiten der feige Baldemar. Hoch ragt er auf dem Ruden des wilden Wisendstiers Und reizt mit Feuerbränden den Grimm des wüthigen Thiers.

Der brullt und schlägt die Erde mit dem gespaltnen huf; Ihm folgen die Gesellen mit grellem Jägerruf. Hochlautend jagt der Brace, die Meute klafft und bellt, Die trummen horner blasen: so fturmt das heer über Feld.

## **⇒**≋ 318 ≋⇒

Das hörte von den Ballen der harlung Emmerich. Ihm war das Baidwerk Freude, dem teine Freude glich. Er griff nach Pfeil und Bogen, sein Ross war bald gezäumt; Schon ritt er nach dem Wilbe, dem stäts vom Wilbe nur traumt.

Da ward er noch am Thore von Edart ermahnt: "Laß nächtliches Jagen, der Weg ist ungebahnt, Den diese Jäger fahren durch Heden und durch Dorn; Durch Dicticht und Gestruppe führt sie das gellende Horn."

Er hörte wohl die Warnung und schlug sie in den Wind. "So spricht die Furcht; man weiß schon wie alte Leute sind. Er gönnt und keine Freude, die Liebe noch die Jagd; Da ist sein Bater andere, der ihn verhöhnt und verlacht."

Er gab bem Rofs bie Sporen und ritt bem Juge nach; Den Pfleger ließ er stehen, ber eitle Borte sprach. Da raufte sich die haare Edart ber treue Mann Im Schmerz, daß er kein Mittel sie zu bewahren erfann.

"Die harlungen zu hüten hab ich bem Freund gelobt, Und kann es nicht vollbringen, da fo die Jugend tobt. Nun mag der Raifer brechen Breifach dein festes haus: Soll er den Anaben hüten, so muß auch Edart binaus."

Da sprengt' er aus den Thoren auf seinem Pferde Rusch Und ritt auf lichten Pfaden durch den verwachsnen Busch. Er kam zum Benusberge vor erstem Tagesgraun: Da harrt' er an der Thure seines Junglings und der Kraun.

### യു 319 ആ

Er muste lange harren des ersten Morgenscheins: Da stieg zum Berg Frau Benus empor vom Thal des Rheins. Als sie den Albleich spielten, hielt er die Ohren zu; Doch hatt auch ihn ergriffen der Liebestaumel im Ru,

Wenn er des Freunds nicht dachte und hochgelobter Pflicht. Nun zeigt' ihm Frau Benus ihr reizend Angesicht; Die Augen muft er schließen, sonst wars um ihn geschehn. Erblinden muß, ertauben Wer nicht will zu Grunde gehn.

Ein zog zum hohlen Berge ber bleichen Mitter Schar, Und mancher fleine Geiger, der lieblich fpielt' und flar; So groß war bas Gedränge, zu enge ward bas Thor. Sie waren all im Berge, ba trat erst Ecart hervor:

Den Eingang wollt er wehren dem lieben Pflegefohn; Er tonnt ihn noch nicht schauen, doch hort' er ferne schon Das Wiehern und Schnauben bes Pferbes, das ihn trug: Es scheute vor den Geistern und dem gespenstifchen Bug.

Erathmend lief ba Frittel ben Berg hinan zu Fuß, Eh fich das Thor ihm schlöße. Da bot ihm stummen Gruß Der vielgetreue Pfleger; mit Gleste seinem Schwert Bertrat er ihm den Eingang; der blieb dem Jüngling verwehrt.

Da wollt ihn ber erzwingen und zog fein Schwert heraus, Sein Lieb sich zu erstreiten. "Dieß ist bes Todes haus, Der Seele wie des Leibes: ich laße dich nicht ein Bur Beute dieses Weibes, in herzverzehrende Pein." Er hörte nicht die Mahnung, ihn trieb der blinde Wahn, Mit blinkender Klinge lief er den Pfleger an. Ihr Kampf währte lange, man sah die Funken sprühn. Edart war gewaltig, doch Frittel eifrig und kuhn.

Da schlug ihm aus den handen bie Klinge Wifings Sproß; Den Jüngling must er fangen und binden auf sein Ross. Er thats mit heißen gahren, ihm blieb nicht andre Wahl. Mit der geliebten Beute ritt der Getreue zu Thal.

"Bo find ich nun ben Andern, ber mir am herzen liegt, Der felbst bem Tob geschworen unschuldig Bild befriegt? Ich muß die Spuren suchen bes wilden heers im Wald, Bis mir das Waldhorn brohnend aus wilden Bergschluchten hallt."

Er fand gar balb die Spuren auf jah gewundnem Pfad, Jest nieder in die Schlunde, jest auf zum Felfengrat. Auf höchsten Bergedtuppen verscholl ihm fern der Ton; Er wird sie nicht erreiten, zu weit entschwanden sie schon.

Da hallt' ihm ein Gestöhne herauf aus tiefem Grund. Er klomm die halbe nieder: ba fand er, welch ein Fund! Un schwankem Afte schweben ben dreisten Emmerich, Und ihm zu Füßen gahnen ben Abgrund tief und schauerlich.

Er hatt im Fall gefangen ben Aft mit Einer hand, Und unten lag zerschmettert sein Ross am Felsenrand. Mit dem Alten jagen, den hildburg einst verflucht, Das hat ohne Schaden teiner Mutter Kind noch verfucht. Den Pflegling zu retten ftieg Edart auf ben Baum. Mit ftarter Rechte reicht' er ihm an die Fuße taum; Doch schwenkt' er ihn hernieder zu sich ins dichte Laub. Er trug auch ihn zu Rosse und sprengte fort mit dem Raub.

Da bantt ihm mohl ber Gine, ben er zujungft befreit: Er mufte fich verloren, tam Sulfe nicht zur Zeit; Doch Frittel fchalt und grout' ihm um feines Herzens Braut: Das Urbild aller Schone hatt er in Freia geschaut.

Als er nach Breisach tehrte mit feinen jungen herrn, Die heerhörner klangen bes Kaifers schon von fern; Die breite Staubwolke verhieß ein mächtig heer. Er sprach: "Nun ist verloren bie Zeit zu bauernder Behr:

"Und bleibt teine hoffnung ale ehrlicher Tod. Erfampft ihn euch: mit Galgen und Rad ift euch gedroht. Bollt ihr nicht gerne hangen noch heut am durren Aft, So laßt im Rampf und schauen, ob euch die Schande verhaßt."

Sie mochten gerne streiten ju Fuß und auch ju Rofs
Und fandten von den Wällen manch tödtliches Geschoß.
Auch vor den Thoren zeigten sie Muth und große Kraft
Und brachen mit den Besten im heer des Kaisers den Schaft.

Da ritt herr Ermrich felber jur Burg nach Sibiche Rath; Bo feine Neffen ftritten war er dem Wall genaht. Ale Die den Oheim fahen, da riefen fie ihn an: "Bas haben wir verbrochen, was herr, zu Leid dir gethan,

"Daß du die Brudersföhne mit heerestraft befriegft? Bir find wohl fcwer verleumdet, daß du uns hier beliegft. Du haft uns überfallen noch eh als widerfagt, Bir find verdammt und wißen nicht einmal, Wer uns verflagt."

Da fprach aus hohem Borne ber Kaifer Ermenrich: "Ihr tampft immer vorne; boch wißet sicherlich, Noch heute follt ihr hangen mir an dem höchsten Baum, Gleichviel, was ihr verbrachet; hier ifts zu fagen nicht Raum."

Er wandte sich und Sibich begann aus falschem Mund: "Die Schuld, ber man euch zeihet, bie wird euch hier nicht fund. Wenn ihr euch ledig wißet und frei der bosen That, So kommt zum Zelt des Kaisers, daß ihr ein Urtheil empfaht.

"Und wuftet ihr euch schuldig, eur Dheim ift er doch; Rommt reuig und geständig und er verzeiht euch noch. Die Gnade quillt der Demuth aus unerschöpftem Born; Mit eitelm Streiten mehrt ihr nur eure Schuld und seinen Born."

Da fabn sich unentschloßen die harlungen an, Bis der erste Frittel zu Emmerich begann: "Wir wollen ihm willfahren; der Kampf ist uns nicht gut: Er kann nur noch erbittern des Oheims zurnenden Muth;

"Benn wir die Baffen streden, so wird er und verzeihn." Der Andre trug Bedenken; doch gab er sich darein. Da giengen sie jum Zelte des Kaisers waffenlos. Die Edarts Rath verschmähten, bald erfüllte sich ihr Loof. Sibich ließ fie greifen und ichleifen vor Gericht. Sie verstummten vor des Kaifers ergrimmtem Angesicht. "hat man euch doch gefangen? was half die tapfre Wehr? Nun mußt ihr gleichwohl hangen und höher viel benn vorher.

"Den bochften Baum im Forste fucht ben Verrathern aus: Ich will von Untreue gefäubert febn mein Saus. hinweg! nicht widersprochen! auch Sibich bu, tein Wort! Ich hab?es boch geschworen: hinaus, und bangt fie fofort!"—

Als man zum Schandenbaume bes Balbes Bier erfor, Rie trug der Eiche Wipfel fo eble Frucht zuvor. Doch war ihr Sinn verlieben, fo fentte fie das haupt Bu trauern und zu borren, fie stünde fahl und entlaubt.

## Siebentes Abentener.

Wie Beime das Barlungengold entführte.

Als Edart in ber Beste vernahm ber Anaben Tod, Das herz und die Seele zerriß ihm diese Noth. "Mein Leben ist verloren," hub er mit Jammern an, "Der Eid war falsch geschworen, den ich dem Freunde gethan.

"Die harlungen zu hüten hat ihm mein Mund gelobt: Ich mocht es nicht vollbringen, es hat fich nun erprobt. Ihr Armen bußtet theuer verschmähten Freundesrath. Ihr konntet ehrlich sterben, im Kampf, mit rühmlicher That.

"Ihr konntet herrlich rachen die freche Lästerung Und lieber Bettern Sterben; die welkten auch so jung. Das thatst du Alles, Sibich, den man den Treuen preist! Ich werd es nicht erleben, ich bin ergraut und ergreist;

"Doch einst wird beine Falschheit ber Welt mit Schrecken fund, Jum Sprichwort wirst du werben bann in der Leute Mund. Jest laß die Wälle stürmen, bethörter Ermenrich, Und laß die Schleudern spielen, ohne Furcht erwart ich bich." Da ließ zum Sturme blasen Ermrich ber Kaiser hehr Und ließ die Werke spielen mit Steinen groß und schwer, Dazu mit Feuerbränden: hell glübten Stadt und Schloß. Die Burg wehrte Ecart und mancher treue Genoß.

Da fprach er zu ben Freunden: "Laßt uns hierinne nicht Berbrennen wie die Mäuse. Wohl ist uns Sterben Pflicht, Zuvor jedoch zu rächen ber lieben Herren Schmach. O daß wir Sibich fänden, der all den Mord hier verbrach!"

Da giengen fechzig helben mit Edart vor bas Thor Und stritten mit bem Kaifer, der manchen Mann verlor: Funfhundert Degen fielen von des Pflegers hand. Ed rt ergrimmte, bag er den Marschall nicht fand.

Da brach er durch die Reihen in wachsendem Born Und schlug aus den Ringen des Blutes rothen Born. Mit Blut war er beronnen, nicht bloß mit Feindesblut, Aus zorngem Herzen sprang ihm die heiße zurnende Flut.

Er winkte seinem Sohne, als ihm die Kraft entwich: "Die Freunde sind gefallen; du hache, spute dich. Was hier ergangen melbe Wittichen, beinem herrn; Bring Edarts lette Gruße bem jungen König von Bern.

"Sag ihm, daß er sich hute vor Sibichs Berrath" Da fant er zwischen Todten; ihm war der Tod genaht. Bu drudte noch die Augen der Sohn dem treusten Mann, Dann schwang er sich zu Pferde und sprengte kämpfend hindann. "Waffen!" rief heime, als er ihn fallen fah,
"Bie von bem reichen Kaifer hier großer Mord gefcah
An Edart bem getreuen, der aller Gute Bild:
Ber weiß fich nun noch ficher, wenn Ihm die Bornader fcwillt!

"Die Neffen ließ er hangen, er thats dem Sohn zuvor: D weiser, greifer Kaiser, fürmahr, du bist ein Thor! Willst du dich selbst vernichten und all dein Fleisch und Blut Mit dir zu Grunde richten, das ist ein kindischer Muth!

"Soll ich dabei dir helfen, mir recht, ich bin bereit: Ich schwor dir meine Sulfe mit einem theuern Eid. Ich war des faulen Lebens an Dietmars Hofe satt: Da befahlst du mir Bologna, die zinnenglanzende Stadt.

"Ich bin ein Graf geworden, ein Herzog werd ich bald, Gebiete Land und Leuten mit fürstlicher Gewalt. Schon fehlt es nicht an Mannern; doch oft gebricht der Sold; Wo ist nur hier verborgen das reiche Harlungengold?

"Im Burlenberge, bort ich, foll es begraben fein; Und wuft ich es zu finden, der hort wurd aller mein. Des Edart hat gehutet, nun ift er unbewacht; Ihr plundert hier und wuthet und habt des Schafes nicht Acht.

"Das Raufgut verschmähet der Sohn des Abelger, Studas weiß sich Beute, die tausendmal so schwer." Da ließ er Breisach brennen, das weiland feste Haus, Und ritt mit zwölf Gesellen den Schaß zu heben hinaus. Er tam zum Burlenberge, und suchte lang ben Ort, Wo sie vergraben hatten ben Amelungenhort; Sie forschten lang vergebens, all Suchen nicht verfieng. Da sah Studas blinken einen biden Eisenring

In einen Stein gegoßen, der noch viel fcmerer mar: "hier ift jum Schafgewolbe der Eingang offenbar. Gine Stiege führt hinunter: hebt diefen Stein nur auf. Das Glud ift hold, ich hoffte noch taum fo wohlfeilen Rauf."

Sie giengen All und hoben: dem ersten wurde warm, Sich renkt' aus dem Gelenke der andre schier den Arm, Dem dritten riß das Wammes, der vierte fluchte viel, Ein Jeder wollt es können und kam doch keiner ans Ziel.

Da spracen die Gesellen: "Rein Einzelner vollbringte. Laßt und den Baum da fallen: vereinter Kraft gelingte." Da fällten sie die Eiche und schoben ihren Schaft Ind Dehr des Ringe, dann hoben sie mit gemeinsamer Kraft.

Sie hoben lang und schoben; der Stein blieb unverrückt: Die schwere Last zu heben war Zwölsen nun misszlückt. Da schwang aus Nispas Sattel sich Heim der starke Mann, Er sprach: "So muß ich selber wohl versuchen oh ichs kann.

"Bas Edart vermochte, vielleicht gelingts auch mir: Man fagt, ich hatte Starte für andrer Riefen vier." Da griff er nach dem Ringe und zog empor mit Macht: Bie bald aus dem Geschränte hatt er den Decktein gebracht! Da zeigte fich bie Stiege, die führte tief hinab, Bo es ftille mar und buntel wie bas verfcwiegne Grab. Sie muften Spane zunden aus harzger Fohre Kien: Das Gut war unermeflich, das da die Flamme befchien.

Des altgemungten Golbed, bes rothen, einen Berg, Bie Elberich ihn hatte mit Golbemar bem 3werg, Des Silbers große haufen, Kleinode mancherlei Kand heim im Burlenberge, viel ebler Steine babei.

Den Nothpfennig hatte den harlungen gefpart haches Sohn und fpater ein andrer Edart. Bittiche Stieffohnen tam es boch nicht zu Gut, Da heime jest ber gierige, bamit bie Mahren belud.

Die Saumer giengen langfam, fie trugen fcwere Laft: Die hatt in taufend Jahren ein Schlemmer nicht verprafet. Sie teuchten reifemude wohl unterwegs und matt, Eh fie Bologna fanden, die zinnenglanzende Stadt.

Da barg seine Schähe Brunhilbens Schaffnerd Sohn; Den zwölf Gefährten gab er ihr reichlich Theil bavon. Sie hattens ihm zu hehlen gelobt mit theuerm Eid; Auch hielten sie's verschwiegen; er selbst verrieth es nach ber Zeit.

Nun thut das Abenteuer uns andre Dinge fund, Denn vielfach tont uns heute ber Sage goldner Mund. Die Mare brachte hache Wittichen seinem herrn Und Edarts lette Gruße dem jungen König von Bern. Bohl bacht er unterweged: "Der Berner ift ein helb, Begern weiß man nimmer noch fühnern in der Welt. Er wird an Sibich rächen der lieben Freunde Tod; Bor Dem foll ich ihn warnen, denn Edart wust ihn bedroht.

"Ich hab oft hören sagen, hebt er zu zürnen an, So ist auf Erden Niemand, der ihn bestehen kann. Das Zürnen wird, das Schrecken bei meiner Märe groß, Bon Eckarts jähem Falle und von der Harlungen Looß."

Er fand es gar viel anders in Bern als er gedacht. Herr Dietmar mar gestorben; der Erbe seiner Macht In maßlos Leid versunten um Fran Gotlindens Tod, All anderm Leide fühllos und aller übrigen Noth.

Der Bote fprach: "Und wenn dich ber Vettern Tob nicht rührt, Edarten du die Thrane nicht zollft, die ihm gebührt, So denke deiner selber: vor Sibiche Verrath Rieth Edart dich zu huten, eh ihm der Tod war genaht."

"Bie foll ich mich behüten vor ihm?" fprach Dieterich: "Buft ich es anzustellen, ich that es sicherlich. Ich konnte mich nicht schüßen vor eines Elfen Lift; Der Mensch ist noch schlimmer, wenn er der Gute vergißt.

"Ich muß es fiill erwarten was mir gefchehen foll; Bas funftig mein noch harre, mein Leib war lange voll. Dem Schmerz boch unverzehrbar ift meiner Anochen Mart: Gotlinde ftarb, ich lebe und bin gefund noch und ftart. "Dein Bater ist gefallen; sein Tob war neibenswerth, hatt er so schön zu sterben die Mündel auch gelehrt! Um durren Uste hiengen sie gleichwohl ohne Schmach, Da solcher Schande Werthes der Knaben Keiner verbrach."

Die Mede hörte Sache und ichuttelte bas Saupt: Daß man fo fühl hier bachte, bas hatt er nicht geglaubt. Da gieng er hin und flagte Bittichen feinem Herrn, Bie ihn beschieden hatte ber junge König von Bern.

3hm felber bracht er Kunde, die Burg fei verbrannt, Breifach, die der Kaifer befohlen feiner hand; Bu eines Dorfes hutte geflüchtet fein Gemahl, Die eble Bolfriane, der Schönheit leuchtender Stral.

Wohl erschraf da Wittich; er sprach: "Es ist geschehn Bas Chart hat, bein Bater, im Geist vorausgesehn. Als Ermrichs Sohne fielen, da ritt er selbst nach Rom; Mich sandt er her zu Dietrich, ob Der bedeute den Ohm.

"Ich bat ihn, daß er ritte zu Raiser Ermenrich, Eh ganz sein Haus verdurbe der falsche Sibich. Ich fand den Berner nimmer, ich fand hier einen Traum, Bon Dietrichs Kraft und Rühnheit einen bleichen Schatten kaum.

"Bergebens harrt ich lange, er wird nicht beffer mehr; Mit Stunden giebt er hoffnung, und bleibt dann wie vorher. Des Baters Cod zu rachen, daran gedenke nicht: Mit Dietrichs hulfe, glaube mir, erfullt du nimmer die Pflicht. "Ich bleibe nicht am hofe, es ist ein fauler Sumpf, Man wurd am Ende felber an allen Sinnen stumpf. Schon langst erkannt es heime, der Ermrichs Dienste nahm, Eine Burg mit hohen ginnen von ihm zu Leben bekam.

"Mir war die stolze Breisach befohlen, harlungs Stadt, Die nun der Kaifer felber verbrannt, vermustet hat. Ich trage doch mit Nichten an diesem Zorn die Schuld: Ich war ihm treu, verwirkten die Neffen gleich seine huld."

"Bolltet ihr dem Kaifer noch dienen, Wielands Sohn? So bin ich nicht gefonnen, er wägt zu übeln Lohn. Ich will in Bern verbleiben, bei König Dietmars Kind: Er foll es nicht entgeften, daß er fo inniglich minnt."

Wittich fprach: "Ich bleibe Dietrichen holb, Doch kann mir nicht mehr frommen fein Dienst noch fein Solb. Er half mir felbst zu Breifach, und wird mir sicherlich Bu anderm Lehn verhelfen, wenn hier vorbeifahrt Ermenrich."

Da nun von Breisach tehrte herr Ermenrich gen Rom Und Dietrichs Mart berührte, ba fuhr zu seinem Ohm Dietmard Sohn mit Wittich in hildebrands Geleit. Er ward da wohl empfangen; noch dachte Niemand an Streit,

Da fprach zu dem Kaifer von Bern ber edle Seld: "Gar schweren Richtspruch hast du in Breifach, Herr, gefällt. Den sie an dir begangen, der Frevel war wohl groß, Daß du so grausam wandtest der armen Harlungen Looß. "Mir ziemt nicht bich zu fragen, warum bieß ward gethan; Eins magft du mir wohl fagen: hat Bittich Schuld baran? Beift du ihn frei, fo trug er ben Schaben nicht mit Fug: Er that bir große Dienste, ber ben Grafen Rimstein schlug."

Da fprach der reiche Raifer: "Er that uns nichts zu Leib, Gein Recht ift unverkummert auf unfre Dankbarkeit; Auch fei fein Ansehn tunftig nicht minder denn zuvor: 3ft Breifach gleich verbronnen, bas fich wider uns verschwor,

"Ich will ihm Raben geben, die kaiferliche Stadt: Die mag ihm zwier ersehen was er verloren hat." Da ritt mit Urlaub Dietrich gen Bern: ihn harmte nur, Daß Ermenrich so übel mit seinen Freunden verfuhr.

# Achtes Abenteuer.

Wie der Kaifer Dietrichen nach Rom entbot.

Bur hirschjagd mar geritten von Rom der Kaifer hehr: Da fam er spät nach hause, die Glieder mud und schwer. Er fand das Mal bereitet; auch hätt es ihm geschmedt, Doch war dem reichen Kaiser die Tafel halb nur gedeckt.

Da fprach er zu Bedhilben: "Des bin ich ungewohnt! Seit wann wird bei hofe das Linnen so geschont? Und strogen alle Schreine von köftlichem Gebild, Da sist und singt ber Bogel, da sest ber hund nach dem Wild.

Dir rauscht bazu die Spule vom Morgen bis zur Nacht, Du stehft am Webestuhle und lentst die Fäben sacht: Die Theurung kommt so balde noch in die Leinwand nicht; Auch giebt's noch Tischtucher, wenn man von Uns nicht mehr spricht."

Da gab bem Raifer Antwort die ftolze Raiferin: "Ich spar an dir bas Linnen nicht ohne Fug und Ginn. Du bist ein halber Raifer, das Reich ist halb nur bein, Mit halbem Tischgebede magst du wohl zufrieden fein." "Wie?" rief ber Raifer gurnend, "mer fomdlert mir mein Recht? Wer hat an meine Rrone ju taften fich erfrecht? Die Welt ist bir gehorfam, fo wird mir stats gesagt: Bo nun der Gegentaifer, der in Rampf fich mit mir wagt?"

Da nahm ihn bei der Nechten fein herrisch Gemahl Und führt' ihn hin geschwinde vor eine Band im Saal. Da hiengen viel der Schilde herab: auf Einem war Der goldne Leu gebildet und des Reiches halber Aar.

Sie fprach: "Kennst du dieß Wappen? das follst du mir gestehn: Du siehst den goldnen Lowen hier bei dem Adler stehn. Dem du das verstattest, daß er dieß Zeichen führt, Der ist dein Mitkaiser, dem gleiche Ehre gebuhrt."

hiemit ließ fie ihn stehen und schritt zur Thur hinaus. Der Kaifer stand betroffen; ihn lodte nicht ber Schmaus; Auch mied feine Augen bei später Nacht der Schlaf. Er schickte gleich zu Sibich, den man zu Bette schon traf.

Der Bote fprach: "Es hilft nicht, ihr mußt mit mir jum herrn. Er ift in großem Borne: da wartet er nicht gern." Das Bort war taum gesprochen, ein andrer Bote sprang Bom Schloße schon und fragte: wo weilt der Marschall fo lang?

Der fprach: "Ich werde tommen, das thut dem Raifer fund." Noch tam auf Boten Bote, bis er vom Bett erstund, Und eh er war gefleidet, stand Truchfes und Schent Bor seiner Rammerthure, dazu ber Anecht und der Ent. Er ließ fie alle warten mit Fleiß geraume Zeit, Dann gieng er nach bem Schlose mit fürstlichem Geleit. Da fand er Ermrichen vor Unmuth bleich und fahl: Der führt' ihn hin geschwinde vor eine Wand in bem Saal.

Da hiengen viel der Schilde herab: auf Einem mar Der goldne Leu gebildet, bazu ber halbe Aar. Er fprach: "Kennst du dieß Wappen? Das sollst du mir gestehn: Du siehst den goldnen Lowen bei des Reiches Adler stehn."

Da fprach ber falsche Sibich, ber sich nicht lang befann: "Bedurft' es, Mich zu fragen was Jeder wißen kann? Es ist das Wappen Dietrichs: kennt Ihr es nicht, sein Ohm? Das führt schon lang im Schilde ber junge König von Rom."

"Bas foll uns das bedeuten, daß er dieß Zeichen führt?" Sprach Ermenrich im Jorne, "das ihm doch nicht gebührt. Ich bin fein Herr und Kaifer, mein ist der Adler ganz, Nicht eine Keber raufen laß ich aus Kittich und Schwanz.

"Wer hat in Rom zum König ben Knaben wohl gefrönt? Ein Nam ists, der gar übel in meinen Ohren tönt. Ich will ihn nicht mehr hören, beherzge dieß Verbot: Wo der Kaiser waltet, da ist ein König nicht Noth."

"Ich meid ihn euch zu Liebe," fprach Sibich, "herzlich gern. Es ist boch euer Erbe ber eble Bogt von Bern. Jest ist er dort nur König: einst wird er hier es auch Und führt schon jest ben Namen mit Fug nach altem Gebrauch." "Mit Fug? mit Unfug fag ich: wie hast du Brauch genannt Bas nur ein Unfug wäre," rief Ermrich zornentbrannt. "Hab ich nicht Leibeserben, wer sagt, es bleibe so? Und must ich kindlos sterben, Er wird des Erbes nicht froh.

"Er hat zu fruh ben Abler in feinen Schild gemalt Und mit ber Königswurde von Rom zu fruh gepralt. Er hatte warten sollen bis ich gestorben war, Bielleicht, daß ihm geworden der Name war und ber Aar.

"Berwirkt nun hat fie beide des Anaben Miffethat: Bor Gericht follt ich ihn ftellen um feinen Hochverrath, Daß hentershand zerbrache den Abler fammt dem Leun: Ich bin ihm zu gnädig, fonst follt ere bitter bereun."

Da sprach der falsche Sibich: "Ihr seid ihm allzuscharf. Zwar hat mich oft verwundert, wie er so herrisch darf In euerm Lande schalten als war tein Kaiser mehr. Er ist ob allen Kürsten, ob allen Königen hehr.

"Er theilt Herzogekronen ohn euch zu fragen aus: Dietleiben gab er Steier und Graz, bas feste haus; Siegstaben Riffand und Köln die alte Stadt; Sein Schwurbruder heime Bologna empfangen hat.

"Wittichen gabt ihr Raben auf feine Bitte gar, Die Stadt, die von Alters nach Rom die zweite war. Benn er mit seinen Freunden so Stadt um Stadt besett, So bleibt euch nur ber Schatten ber hochsten Burbe zulest. "Bas frommt euch, daß ihr König und Raifer feib genannt? Er hebt allein die Schahung von ganz Lampartenland, Das euer Bater Umlung gewann durch euer Schwert In feinen fpaten Tagen, von des Alters Last beschwert.

"Ihr mustet es erstreiten, denn Dietmar war ein Kind; Doch ward es ihm zu Theile, man weiß wie Bater sind, Daß Er ein Land auch hatte, der Sohn der zweiten Frau, Die doch nicht ebenburtig ihm war, ich weiß es genau.

"Dem britten Sohne, Harlung, ward Breisach verliehn; Als Lehnsherrn erkannten doch noch die Kinder ihn, Und diese Burde ließ er bem ältsten Sohn allein; Dem war es auch beschieden der andern Kaiser zu sein."

herr Ermenrich versetefte; "Sie zahlten nie ben 3ins, Richt Dietmar noch harlung; bas ist gleichviel, ich bins Mir schuldig und der Ehre, daß ich ihn fordre jest, Bevor mich dieser Knabe von Amt und Würden entsest.

"Bas rathst du nun, Marschall? Soll ich mit Heerestraft In Berns geschleiften Mauern ihn ziehn zur Nechenschaft, Soll ich ihn vor mich laden zu strengem Hausgericht? Benn ich das Lette wähle, so kommt der Anabe mir nicht."

Der falsche Rath versette: "Wir schonten Blutes viel, Wenn er geladen tame, und wären bald am Ziel. Denn traun, sich wehren würd er, er athmet Schlacht und Krieg, Wenn ihr Gewalt gebrauchtet, und ungewiss wär der Sieg.

22

"Drum lagt und Mittel finden, wie wir ihn ohne harm herbeigiehn, hier zu beichten in eurer Diener Schwarm."
"D Sibich," rief der Kaifer, "bu bift ein treuer Mann, Bohl mir, daß ich bich habe, ber manch guten Rath erfann!

"Las hören, was du wieder für schaue List ersannst."
"Herr," sprach er, "soll ich sagen wie du ihn fangen kannst? Der Tod der Harlungen gieng ihm gar schmerzlich nah, Er stellt' euch drum zur Rede, da er euch jüngsthin ersah.

"Nun laßt dem Thoren melben, ihr hattet es bereut Und dächtet es zu bugen; ich weiß, daß ihn das freut. Nun giengt ihr Gott zu dienen ins Kloster auf ein Jahr, Auf daß euch Ablaß murbe: das glaubt er Alles aufs Haar.

"Doch daß nicht inzwischen verwaise römisch Reich, Gollt Er es zu verwalten geritten kommen gleich . Mit wenigen Gefährten: ihr muftet Niemand mehr Bon feinen Freunden allen, der es pflegen mochte wie Er.

"Das schmeichelt dem Knaben: ich zweise nicht, er kommt: So mögt ihr mit ihm schalten wie euern Ehren frommt. Bas mag euch bann gefährden? ihr habt bas Ziel erreicht Und Niemand lebt auf Erden, der eurer Macht sich vergleicht."

"Bie aber," frug der Kaifer, "wenn er nicht tommen will?" — Er fprach: "Ihr heißet ruften berweil in aller Still Ein ftartes heer, und rufet, eh ihr erscheint vor Bern, Auf Einen Lag zusammen des Landes Kursten und herrn.

"Benn die euch Schahung zahlen am Dingtag williglich, So braucht ihr nicht in Sorgen zu stehn vor Dieterich: Ihr mögt ihn leben laßen, wenn es euch sonst gefällt. Nur daß er sich des Ablers und des Königsnamens enthält.

"Bird euch ber Jins geweigert auch von des Landes Bogt, Den Frevel muß er bugen, wenn 3hr mit Bolfefraft zogt Bor Bern feine Befte, die ihn nicht lange schuht: Dann forg ich, daß ihm wenig fein Gnadefieben mehr nutt.

"Der dann ihm Frieden auswirkt, das bin Ich, Herr, allein: Er foll das Land euch räumen, so last ihr ihn gedeihn. Er ist doch euer Neffe und schadet euch nicht mehr: Er muß das Elend bauen und unstät stüchten umher."

"Bie fcnell," rief ber Kaifer, "bu gutem Rath du bift, Du goldner Mund! Gott gonne mir bein nur lange Frift! Run thu an mir bas Lette und mable felbst den Mann, Der unfre Botschaft werben und ben Berner herloden fann."

Der Falfche fprach: "Den Boten hab ich euch schon gewählt: herr Randolt von Ancona, den ganze Treu beseelt. Er wird und nicht verrathen; er weiß auch selbst nicht viel: Und beiden kund alleine sei der Botschaft lettes Ziel."

# Meuntes Abenteuer.

Wie Dietrich einen Spielmann gu Wittichen fandte.

Herr Randolt von Ancona ritt sonder Arg gen Bern Und brachte Brief und Siegel des Kaisers seines herrn. Er sprach du Dietrichen: "Dienstlichen Gruß entbeut Euch euer Oheim Ermenrich: den hat es bitter gereut,

"Daß er den Harlungen folch strenger Richter mar. Run will er Gott zu dienen ins Kloster gehn ein Jahr Und Buße thun um Ablaß. Daß aber römisch Reich Derweil nicht verwaise, so sollt ihr mir folgen gleich

"Mit wenigen Gefährten; er weiß sich dort noch hier Bon feinen Freunden Keinen, bere pflegen mag wie Ihr. So will er Reich und Krone jumal euch vertraun: Mit Diether euerm Bruder hofft er euch balb in Rom zu schaun."

Alls Dietrich das erhörte, von herzen freut' er fich, Daß feine Schuld gedächte zu bufen Ermenrich. Er war gar hold dem Boten, der Botschaft auch nicht gram: "Nun ruhe dich und rafte bis ich der Freunde Nath vernahm." Er fagt' es hilbranden und hachen, Edarts Sohn. Da schüttelte der Alte bas haupt und sprach mit hohn: "Nun wirst du bald zum Kaiser gefront: ich wunsche Glud! Geht Ermenrich ins Kloster, er kommt so schnell nicht zurud,

"Benn er die Sunden alle foll bußen, die er that: An beiden Harlungen den meuchelnden Verrath, Svanhilds zerstuckte Glieder, vier lieber Sohne Mord. Er bußt es nicht auf Erden: in der Holle buß ere dort.

"Benn bu nach Rom willst fahren, so nimm Mich nicht mit bir: Du hast da Sibichen, so bleib ich füglich hier. Der weiß so gut zu rathen, daß es ein Bunder ist: Benn er nur Meines Hauptes in seinen Rathen vergißt!"

Der Berner fprach: "Du ließest mich boch allein nicht hin: Du thust nur widerhaarig; boch milber ist bein Sinn. Und fürchtest bu im Ernste für mich in Rom Gefahr, Ich sehne nach Gefahren mich schon ins andere Jahr."

"herr," fprach ber junge hache, "gebenkt mas Edart fprach, Mein Bater, eh im Jorne fein herz verblutend brach. Bor Sibich euch zu warnen gebot er mir im Tod: Nun laßt euch nicht umgarnen: es ist Verrath, ber euch brobt!

"Glaubt nicht den schönen Borten: tamt ihr nach Rom, Ihr fändet nicht ins Kloster gegangen euern Ohm: Bei hafchern und bei hentern faht ihr den Burger stehn, Und wie euern Bettern geschah, so wurd Euch geschehn." "Ihr fcildert mir den Oheim," fprach Dietrich, "allzuschlimm. Ich kannt ihn immer gutig: wie war er jest so grimm? Wenn man ihn nicht erzurnte, so blickt' er wie ein Kind: Was that ich ihm zu Leide, daß er mir feind war gesinnt?

"Der Born hat ihn jum Bofen und Sibichs Rath verlodt. Das muß ihn jest gerenen, ich glaub ihn nicht verstodt. Will ers im Kloster bugen, ich helf ihm bazu gern; Er mar ein Scheusal, bliebe feinem Herzen Reue fern."

"Bielleicht ist der Raifer," fprach hache, "nicht so hart; Bor Sibich hieß euch warnen mein Bater Edart. Dem war in die Zukunft schon oft gegonnt zu schaun; Bas er im Tod voraussah, dem durft ihr sicher vertraun.

"Nun rennt so unbesonnen bem Tod nicht in den Schlund, Fragt Freunde, fragt Gesellen: getreu ist Freundesmund. Ob Sibich sei zu trauen, und Ermrich euerm Ohm, Das fragt, die beibe kennen und der Dinge Stand in Rom."—

"Gern ließ' ich Wittich fragen: ich weiß, daß er mich liebt: Er hat von Allem Kunde was sich in Rom begiebt. Billft Du die Botschaft werben, Hache, Edarts Sohn? Es soll dich nicht gereuen, mit Schilden meß ich den Lohn."

"Auf Lohn wollt ich verzichten," fprach Sache, Edarts Kind, "Rur forg ich, ift mir Wielands Sohn nicht mehr fo hold gefinnt. Ich ftand in seinen Diensten, steh nun in Eurer Pflicht: Schickt den entlaufnen Diener, wenn ihr Bescheid wollt, ihm nicht."— "So will ich gehn und suchen wer diese Reise thut." Da gieng er durch die Hallen mit grambeschwertem Muth. Noch schwebt' ihm vor den Sinnen Gotlind die suße Maid. Da hört' er einen Spielmann, der sang von Lieb und von Leid.

Dietrich ftand und lauschte bem innigen Spiel; Und fang er tausend Jahre, das deucht' ihn nicht zuviel. Bort und Beise flangen ihm wie aus eigner Bruft: Warum er fam gegangen, das war ihm nicht mehr bewust.

Er fprach: "Du follft mir dichten ein Lied von herber Pein: Dein Glud ift gestorben, du bist verwaist, allein. Du kannst von Leid umfangen nichts denken und nichts thun: Du hast auch kein Verlangen als in der Erde zu ruhn.

"Daß du geboren wurdest, das muß dich fehr gereun. Du kannst nichts mehr fürchten, du kannst dich nicht mehr freun. Bas je dich herrlich deuchte, holdselig von Gestalt, Bas stäts von allen Wünschen für den höchsten Bunsch dir galt,

"Das lodt, das reizt dich nimmer und wurd es heute wahr. Solch Lied follst du mir finden und singen immerdar." Der Spielmann sprach: "Ich will es versuchen heute noch: Kann ich euch sonst nicht dienen?" Da sprach der Berner: "Ja doch!

"Du follst nach Raben reiten, vergaß ich es doch schier, Und Wittichen fragen, wozu er rathe mir. Nach Rom hat mich beschieben mein Ohm, der Kaiser behr: Randolt von Ancona fam als sein Bote hieber. "Er will ins Kloster geben zu bußen seine Schulb. Nun mögt ich gerne wißen, ob ich in seiner Hulb, Ob mich von Sibichs Rathen vielleicht Gefahr bedroht: Er hat von Allem Aunde und schickt mich nicht in den Tod.

"Nimm diese goldnen Spangen und bring mir Kunde bald." Der Bote sprach: "Ich reite: das ist kein Aufenthalt: Ich mag euch unterweges wohl sinnen auf das Lied; Ich bring es mit der Kunde sobald mich Wittich beschied.

"Steht mir ein Rofs gefattelt icon braugen vor dem Schlog?" Er fprach: "Richt boch, ich bachte, du hattest selbst ein Rofs." "Es wurde," sprach der Spielmann, "mir nimmer noch fo gut." "Go laß ich bir eins geben." Da ward der Spielmann wohlgemuth.

Bald trabt' er aus dem Schloße und fang aus voller Brust: Solch edles Ross zu reiten, das war ihm eine Lust. Er kam so bald nicht wieder: sie harrten lange Zeit; Randolt von Ancona begehrte täglich Bescheid.

Der konnt ihm doch nicht werden bis jener Bote kam. Einst gieng mit Hilbebranden der Held in seinem Gram Durch die gewölbten Hallen: da scholl in sein Ohr Des Spielmanns Stimme wieder, den er zum Boten erkor.

Er folgte dem Gefange und trat in ein Gemach: Da faß der schnelle Bote und fann dem Liede nach. "Bift du jurud? wir harrten mit Schmerzen dein fo lang: Bas bringst du une fur Runde wie dir in Raben gelang?" — "Das Lied war noch nicht fertig: man kann von tiefem Schmerz Auf edelm Ross nicht singen: mir jubelte bas Herz, Wenn es mich trug in Sprüngen durch reiser Saaten Pracht. Wollt ihr es jeho hören? ich hab es eben erdacht."

# Behntes Abenteuer.

Wie Wittich ein Beifpiel ergählte.

Da sprach der alte Hildebrand: "Undant hab dir dafür, Daß du uns warten ließest mit großer Ungebühr Eines Liedes wegen: was dir für Kunde ward Sag endlich an, in Naben: hier ist zu lange geharrt."

"Bas follt ich in Raben?" hub der Spielmann an. "Bohl lustig war das Traben, doch ganz umsonst gethan. Da ließ euch nichts entbieten Wittich, der Held erwählt, Als ein altes Beispiel, das man den Kindern erzählt." —

"Und trafft bu ihn alleine?" — "Nicht boch, in feinem Saal Saßen viel der helben; ich weiß nicht ihre Bahl. Er fprach: "Es ift nicht billig, daß ihr die Reise thut: Ich stand in Dietrichs Diensten: da rieth ich ihm immer gut.

"Er felbst hat mich gegeben dem Kaiser Ermenrich; Es war boch wohl zu schaffen in Seinem Land für mich. Nun ich dem Kaiser diene, hat sich das Blatt gewandt; Ich darf ihm nicht mehr rathen: Verräther würd ich genannt. "Doch werd ich ergahlen ein Beispiel über Tisch: Magst du das behalten und hinterbringen frisch, Go schafft es beinem herren an Leib und Gut Gewinn, Benn ers versteht zu merten und zu thun nach seinem Sinn.

"Da fagt' er überm Male das Beispiel, wie der hirsch Berlodt ward von dem Fuchse. Des ward ich unwirsch, Denn hundertmal erzählt' es die Mutter mir schon früh: Nach Raben drum zu traben schien mir vergebliche Müh.

"Nun gebe," fprach der Spielmann, "ihm Gott ein übel Jahr. Bollt ihr das Lied jest hören?" — "Das Lied, warum nicht gar!" Rief der gute Meister: "das Beispiel thu uns kund, Das Wittich erzählte: es hatte sicher guten Grund." —

Will es Herr Dietrich hören, auch das erzähl ich gern; Doch schien an dem Liede gelegen mehr dem Herrn. Es geschah in den deutschen Wäldern, so hat der Held erzählt, Daß Wögeln und Thieren einst ein König ward erwählt.

Da foren sie ben Baren und setten ihm aufs haupt. Der Goldfrone Schimmer mit grunem Reis umlaubt. Da eilten ihm zu hulbigen ber Thiere viel herbei; Bulett kam vor bem Male ber Hirsch mit goldnem Geweih.

Wie der das Anie gebogen ihm vor die Fuße fiel, Sein Fleisch erschien dem Gaumen ein wunschenswerthes Biel. . Als nach dem Braten luftern die Tate hob der Bar, Bu fpat Verrath beforgend entrang der hirfch sich ihm schwer. Dem Baren in ben Branten ließ er der Kopfgier Bucht, Als er im Baldesdunkel fic barg in schneller Flucht. Der König that mit Brullen bes Herzens Unmuth kund: Er fand fich schwer beleibigt, daß ihm der Bigen entstund.

Da flagt' er vor ben Großen ihn an um Sochverrath: Das Urtheil mard gesprochen, ba niemand ihn vertrat. Doch war es zu vollstrecken am Schuldgen minder leicht: Ihn trugen schnelle Läufe bahin: wer hatt ihn erreicht?

Nun war am Königshofe ber Fuchs ein schlaues Thier: Den fandt er nach dem Flüchtling hinaus ins Waldrevier. Da trat im Walde Reinhard ben hirschen an und frug: "Wo blieb bein schmuck Gehörne? wars noch nicht stattlich genug?

"Saft du es abgeworfen, daß es sich mehr verzweigt? Es hat doch sechzehn Enden und drüber schon gezeigt." Da sprach der Hirsch: "So weist du nicht was am Hof geschah? Wie mich der Bar gefährdete? die Zierde ließ ich ihm da."

Der Schlaue fprach: "Ich borte bavon, es fällt mir ein. Du warft zu icheu, zu blobe, des fpotten Manche bein. Du bift bes Konigs Liebling, bift feiner Augen Luft: Er wollte dich nur tuffen, nur druden an feine Bruft.

"Da sprangst du auf und rifest dich wild and seinem Arm; Darüber ist der König betrübt und voller Harm. Du liegst ihm state im Sinne: er fah dich wieder gern, Ihm schmedt nicht Trank noch Speise, da du Theurer weilest fern. "Nun laß dich belehren und tehr ihm bald zurud: Dein harren große Ehren, bir blüht bas schönste Glud. Du follst im Reich ihm folgen, benn Er bleibt kinderlos. Kur bas Gehörn die Krone! beneiben muß ich bein Looß.

"Doch bist bu's werth: wer hatte so königlichen Buche?" — Da gieng der Bethörte zu hofe mit dem Fuche: Kaum neigt' er sich dem König, so griff der grimmig zu: Zerstückt ward, zerrißen der arme Günstling im Nu.

Da war ber Fuche nicht mußig: verstohlen aus der Stirn, Die das Geweih getragen, sog er das ledre Hirn. Als das der König misete, da brullt' er laut vor Grimm. Der Juche war im Berdachte und schier ergieng' es ihm schlimm.

Man hatt es wohl gesehen, bas Leugnen half ihm nicht. "D weh mir," hebt er endlich gefoltert an und spricht, "Wie mocht ich doch entwenden was nie der hirsch gehabt! Mit keinem hirne hatte den seine Mutter begabt.

"Er ließ zum Erstenmale hier sein Geweih im Stich, Und ward boch herberedet zum andern Mal durch mich. hatt er Gehirn beseßen, so blieb er heute fort: Der hat kein hirn, der Lodtschlag nicht weiß zu meiben und Mord."

Als biefes Beispiel horte der alte Hilbebrand, Da führt' er aus der Kammer den Herrn an seiner Hand. Er sprach: "Dem blöden Sänger war dieses Beispiel stumm; Ich kann es dir bescheiden, weist Du nicht selber darum. "Du bist der hirsch, der Konig ist Ermenrich dein Ohm Und Reinhart ist Sibich, der schlaue Fuchs in Rom. Du ließest in den handen des Baren schon ein Pfand: Das sind die harlungen, die er hieng mit Morderhand.

"Trügst du nach solcher Warnung dem Mord den Schädel dar, So wurde Niemand glauben, daß hirn barunter war. Nun laß dich nicht verloden das Neich, das man dir beut, Das sind nur Luderbroden, die der Vogelsteller streut."

"Ich muß wohl endlich glauben," sprach der Held von Bern, "Daß sie mir übel wollen; doch glaub ich est nicht gern. Was soll ich aber sagen dem Boten, der mich lud? Randolt von Ancona, der ist doch bieder und gut."—

"Mas brauchst du viel zu sagen? du hast zur Fahrt nicht Zeit: Dich halten andre Pflichten, drum liegt dir Rom zu weit. Und woll ins Rloster geben der Kaiser Ermenrich, Des Reichs zu walten, mahl er Sibichen beger als bich.

"Mit dem Bescheide buß ich des Boten Ungeduld; Er selbst ist, will ich glauben, an keiner Untreu Schuld. Drum laß ihm ungewogen dein Silber und dein Gold Auf breitem Schilde bieten: so wird der Degen uns bolb.

"Des mögen wir bedurfen vielleicht in turger Frift, Daß und in Ermrichs Diensten noch Wer gewogen ift. Der dieß ihm hat gerathen, läßt es bewenden nicht: Wir hören neue Mären noch vor dem wechselnden Licht," Der Bote ward beschieden; ob er bas Gut nicht nahm, Bu reich war solcher Gabe ber Degen lobesam, Es freut' ihn boch ju schauen, bag man es bot so gern. Mit Freuden nahm er Urlaub und ritt gurud zu bem herrn.

Als Sibich das erhörte, ihm that es Ermrich tund, Daß fich der Berner weigre, er fprach aus falfchem Mund: "So ist gewarnt der Degen; er weiß sich auch nicht frei: Hatt er ein gut Gewißen, er tame sicher herbei.

"Du siehst nun, reicher Kaifer, was er im Schilbe führt: Er nimmt dir Reich und Krone, wenn sich bein Jorn nicht rührt. Nun laß dich nicht verstoßen und thu wie ich dir rieth: Dein heer steht unter Banner: rud ihm ins eigne Gebiet.

"Erst aber sende Reinald, den Ritter auserkannt Und sechzig Degen mit ihm gen Lampartenland Und laß die Schahung heischen: verweigert man sie nicht, So hast du kleine Sorge: wer aber dawider spricht,

"Db Dietrich, ob ein andrer ben Ungehorsam wagt, Der ist ein Emporer und hat bir widersagt. Ifte Der von Bern, so frommt ihm Berstellung nicht mehr. Er muß das Land bir raumen und beinem machtigen heer."

Ermenrich dem Raifer gefiel des Marschalls Rath; Reinald wars von Mailand, der ihm die Botschaft that. Er diente jest dem Raifer, seit Hildebrand ihn schlug, Der vor dem Kampf mit Wittich in Bern die Kammerschlußel trug.

#### Gilftes Abenteuer.

Wie Samfon Schon Bildefchwid entführte.

Mun flogen neue Maren daher von Land zu Land: Die Schahung zu begehren fei Reinald ausgefandt Mit sechzig Genoßen von Raiser Ermenrich. Das war noch nie geschehen: alle deucht es wunderlich.

Die stolzen Boten fuhren von Stadt zu Stadt einher, Soweit dem Berner diente das Land von Meer zu Meer, Und luden zur Versammlung die Landesmanner ein: Am achten Tag im Garten, da sollte das Landding sein.

Da follt ein Jeder rathen, alt oder jung, Bie fie gewähren möchten bes Kaifers Forderung. Bon allen Städten mieden fie nur das Eine Bern; Doch rieth zum Ding zu fahren Meister hildebrand dem herrn.

"Und zahl ich bem Kaifer ben Bind, ben er begehrt?" Da fprach ber gute Meister: "Go marft du scheltenswerth. Es ist ein freies Erbe, bas dir bein Bater ließ Und Diethern, beinem Bruber, und frei bewahre bu bieß." Da fprach von Bern herr Dietrich: "Ift benn mein Recht fo flar? Er heißt boch Obertonig, heißt Kaifer fogar." Der Meister sprach: "Ja Kaifer läßt er sich schelten jest. Er hat die Kaisertrone sich selber aufe haupt gesest,

"Nachdem er Rom bezwungen, die kaiferliche Stadt, Und Raben auch, das Bittich von ihm zu Leben bat. Doch follft du nicht bestreiten, daß er bein Kaifer ift, Den Zins nur, ben sich Sibich von dir zu heischen vermißt.

"Rein Lehn der Kaiferkrone war deines Baters Reich. Zwischen beiden Sohnen theilte Amlung gleich; Nur Harlung beinem Oheim, dem Sohn der britten Frau, Die ihm nicht ebenburtig, gab er den einzelnen Gau."

"Trug denn des Reiches Krone nicht Amlung auch, mein Ahn? Und war ihm Lamparten, das Land nicht unterthan?" "Zum Kaifer bracht ers nimmer," sprach Frau Utens Mann, "Auch nicht als er im Alter noch diese Lande gewann.

"Erst hatt er nur besessen Apulien und Salern, Ja in der Jugend dient' er viel einem kleinern herrn Als ein geringer Ritter, Samson genannt, Bis er ben herzog Rübiger und König Brunstein überwand."—

"Run machft du gar mich irre: ich hörte doch bavon, Er war Wolfdietrichs Entel und felbst ein Königssohn. Bir leiten ja von Wodan unser boch Geschlecht, Denn als Hugdietrich zeugt'er ben alten Gaut, vernahm icherecht."—

Digitized by Google

Du haft icon recht vernommen; nur fei nicht abnenftolg; Und ichniste Bodan alle julest aus Efchenholz. Bolfdietrich, hundertjährig, jener alte Gaut, Ließ der Sohne zweie; bas ward bir auch wohl vertraut.

Ortnit und hirder (ber ifts von dem ihr ftammt), Gegen Wifing ichlugen fie eine Schlacht gesammt, Alls der erschien zu zwingen bas weite Oftenreich, Dem icon die Wilzen dienten, die wilden Preußen zugleich.

Ortnit ward bezwungen, bein Urahn hirber fiel: Des Oftens Unterwerfung war biefes Krieges Biel. Im Bestenreich erwuchsen zwei Knaben wonniglich, Des gefallnen hirber Sohne, Amelung und Amelrich.

Als ihre Mannen hörten, Hirder fei todt, Ortnit bewältigt und feine Sorge Roth, Da wollten sie den Waisen nicht mehr gehorsam sein, Und sehten sich zu Königen, zu Fürsten selber sich ein.

Brunftein nahm Reapel und Rudiger Salern, Benedig nahm Else, ein Baiernfürst, und Bern; Rom und Raben wurden wie vor Altere frei: Die riefen teinen Fürsten, ihr Gut zu schafen, herbei.

Die zwei vertriebnen Anaben, enterbt, der Hulfe bar, Bersuchten aufzutauchen im Elend manches Jahr: In Spanien gelang es dem jüngsten noch zulest Eine Herrschaft zu erwerben; die ist ein Königreich jest. Bon Amelrich auf Alpfer, vom Bater auf ben Sohn, Bon Alpfer tams auf Balther, ber Egeln ift entflohn. Du fahft ben handstarten in Rom, es ift nicht lang, Als ihn in Baffenspielen ber milbe Dietleib bezwang.

Der altre blieb der Anaben verschollen lange Beit: Doch fund noch ward fein Namen in deutschen Landen weit. Bei Rubigern, dem Herzog, nahm Dienst ein Rittersmann, Samson geheißen, ber große Ehre gewann.

Er war vor andern Degen an Muth und Stärfe reich, Den Kühnsten überlegen; an Buchs wohl Niesen gleich, Kürzer nur von Beinen, an Füßen nicht so dick, Doch ihnen gleich an Kräften, sie ungleich ihm an Geschick.

Auch glich Menschenkindern sein breites Antlit taum, Zwischen seinen Augen war spannenbreit der Raum. Schwarze Brauen schwebten ihm wie ein Nabenpaar Ob dunkeln Augensternen; er war auch dunkel von Haar,

Und braun von Angesichte; dabei der schmudfte Mann, Dem auch edle Bildung der Frauen Gunft gewann. Wie breit seine Brufte, die Schultern wie start, Wie hart und derb die Arme, die Knochen voll Kraft und Mart,

Doch war er weich von Fingern, von Sanden wohlgestalt, Schwant um die Mitte und breißig Winter alt. Auch sah man ihn behende ju aller Ritterschaft Und siegreich in den Waffen mehr noch durch Uebung als Kraft. Er war wenn er nicht zurnte der Gute Spiegelbild, Den Reichen gefällig, den Armen gab er mild; Kein Mann war fo geringe, dem er Verachtung bot, Denn weise war er, bieder, und dacht im Glücke der Noth.

Den Freunden war fein Beiftand bereit immerdar: Da icont' er nicht des Gutes, da icheut' er nicht Gefahr. Es war auch fo verwogen der streitbare held, Ob Uebergahl ihn drangte, boch raumt' er nimmer das Feld;

36m ward zulest im Streite boch noch der Sieg zu Theil. Man durft ihm vertrauen: er mar dem Gold nicht feil, Der Bitte noch dem Schmeicheln; ein Fels war sein Wort, Dem Sturm unbeweglich, die Welle spult' es nicht fort.

Gutes ober Bofes, was er je verhieß, Das Große wie das Rleine, es ward vollbracht, er ließ Bon seinem Leben eher. Drum war er Freunden werth, Den Gegnern gefürchtet, den Feinden ein scharfes Schwert.

Doch was zum Ruhm bes helben mehr als bieß Alles fpricht, Das hört ich von ihm melben und du vergiß es nicht: Er mochte sich nicht ruhmen wie viel er auch vollbracht, Und wenn ihn Andre priesen, er nahm es felten in Acht.

Eins lag ihm viel im Sinne, das war Schön Hildeschwid, Rüdigers Lochter, zu der das Herz ihm rieth. Da wollt er sie erwerben ohne alle Hülf allein Und wollt ein König werden, der Jungfrau würdig zu sein. Einst fandt ihn der Herzog, er war der Tochter hold, Bu ihr mit zwei Gerichten auf Schußeln von Gold. Der Ritter nahm die Schußeln und gieng unverwandt Bu der Schonen Schloße; sein Anappe gieng ihm zur Hand.

Da fprach er zu bem Knappen: "Nun nimm mein gutes Rofs Und alle meine Baffen und halte vor bem Schloß Bis ich herunter tomme." Am Thore flopft' er an: Der Bachter hört' es brinnen: wie balb warb ihm aufgethan!

Ins Schloß trat ber Ritter und stieg mit stolzem Sinn Hinauf zum bochsten Thurme: die junge Herzogin Bar da mit den Gespielen gesessen überm Mal: Da wünscht' er heil der Schönen und ihren Frauen zumal.

Er ward da wohl empfangen; ihn bat die schöne Maid, Daß er mit ihr äße: das that er ohne Streit. Er saß zu ihrer Linken und sprach mit ihr allein; Er brauchte nur zu winken: sie sagte Ja und nimmer Rein.

Das Mal war zu Ende, auf stand die Schone froh, Nahm ihre Ring und Spangen und sprach vor Allen so: "hier ist nun Ritter Samson gekommen in dieß Schloß, Der zu Troß euch Allen mich zu entführen beschloß.

"Ber will es aber wehren? benn ob gewappnet hier Auch hundert Ritter waren, er führe doch mit mir Bohin er felber wollte. Und steht es gleich nicht fein Auf und davon zu geben mit einem Mann so allein, "So mag iche doch nicht weigern. Wenn ihr mir Gutes gonnt, So hehlt meinem Vater die That so lang ihr könnt. Denn kamen sie zusammen, die zwei, auf offnem Feld, So ist Ritter Samson ein so gewaltiger Held,

"Ch er ben Borfat ließe und die entfuhrte Braut, Berbrochen murben Schilbe und helme viel geschaut, Biel Panzer muft ich blutig und hauptlos manchen Mann Bom Sattel sturzen seben: bas meid ich gern, wenn ich fann."

Da hob Ritter Samson die Braut auf den Arm Und trug sie aus dem Schloße; sie schieden ohne harm. Mit handeringen folgten die Frauen bis zum Thor. Schon hielt der treue Anappe mit zweien Rossen davor.

Das Eine war gesattelt; das andre trug das Gut. In sein Gewappen schlupfte der Ritter wohlgemuth, Sprang in den Sattel und hob sie auf den Schoof: Das Ross ließ er geben; seine Furcht war nicht groß.

Er ritt vom Schlofe langfam und fonder Aufenthalt. Da tamen fie am Abend in einen tiefen Wald, Der obe war und stille- und reich an Mood und Kraut; Auch hatt er fanft geschlafen im Schoof der herrlichen Braut:

Er fand es doch gerathen am Morgen sich ein haus Bu bauen und der Schönen. Da sucht er Eichen aus, Uralte, himmelhohe; wohl braucht' es manchen Schlag Bis sie zusammentrachten; doch stand am siebenten Tag

Das Balbhaus gezimmert ben gludlichen Zwei. Derweil vernahm ber herzog, Schon hilfwide fei Entführt und Samfon habe bie frevle That vollbracht: Das fouf ihm großen Rummer und manche qualvolle Nacht.

Rein Auge mocht er schließen vor Born und Rachelust: Bo er den Rauber fande, das war ihm unbewust; Doch nahm er seine Habe und macht' ihn vogelfrei. Als Samson das erhörte, daß er recht = und friedlos sei,

Da brach er aus den Wälbern in feines Schwähers Land, Schlug Menfch und Bieh und heerte mit Raub und mit Brand. Um Abend, da er heimritt in feinen stillen Tann, Da fam mit fechzig Rittern der Herzog und ritt ihn an.

Ich will es nicht langen, es wurde bir zuviel: Laß miche zusammen brangen von ihrem Baffenspiel. Es konnte sich wohl wehren Den man den Samson hieß. Schon lagen Drei am Boden, die seine Baffe durchstieß,

Da schlug er nach dem Herzog selber einen Streich, Der Helm und Harnisch spaltete, des Pferdes Haupt zugleich, Daß todt zur Erde fielen der Reiter und das Ross. Da hatte sich wohl Mancher zurückzesehnt nach dem Schloß,

Doch trieb sie Scham zu rachen des herrn vermegnen Mord. Da feste folches Morden an Ihnen Samson fort Und schlug noch dreimal Viere: Die Seuche warb im heer: Wen sie beim Schopfe faste, den kuften Frauen nicht mehr. Schon sah man Zweie flieben; das ward auch eine Sucht Ansteckend wie ein Fieber: taum saben ihre Flucht Die nächsten, so ergriff sie der Nettungeschwindel auch: Zu traben und zu rennen, das ward ein gemeiner Brauch.

Niemand wollte gerne ber Lette fein, boch mar Stolz auf feine Marfchallfchaft ber Borberfte ber Schar. Da hatte Samfon unweit in feiner Liebften Arm; Doch eher mar zu haufe ber Ritter flüchtiger Schwarm.

Da brachten fie die Runde von Rubigers Tob, Dem Fall ber funfzehn Ritter und ihrer eignen Roth. Da war nun große Klage, daß hauptlos fei Salern; Doch ohne Suchen findet man einen Kurften und herrn.

Deffelben Tage tam Brunftein, der Rüdgere Bruder mar Und herzog in Reapel, herbei mit feiner Schar. Dem wuchfen nun die Schwingen als er dieß Erbe nahm: Er wollte König heißen und fo beschwichtgen den Gram.

Nun hatt in feinem Reiche der König einen Mann, Der tam nicht ihm zu huldigen hervor aus feinem Tann; Zu fengen und zu brennen fiel er wohl oft heraus. Das war Ritter Samson: der Eine Mann schuf ihm Graus.

Da nahm er Ritter hundert und fuhr in den Balb; Doch tonnt er nicht erkunden bes Ritters Aufenthalt. Die Nacht tam unversehend: da zog er in ein Schloß, Das er im Balbe wuste und bas sich gern ihm erschloß, Und nahm da herberge. Sie schliefen alle facht, Die Bachter auch nicht minber, da fam um Mitternacht Samson ber Ritter gang allein bahin. Die Burg war ju, er hörte bie Leute schnarchen barin.

Bas follt er nun beginnen? dieß schien ihm allerbest: Er sprang vom Ross und band es an einer hutte fest, Bo arme Leute wohnten: die saßen wohlgemuth Nach Tageslast und brieten sich Kastanien in der Gluth.

Da nahm er fich Feuer und legt' es an ein haus: Bald schlug es ungeheuer jum Strohdach hinaus. Eh bas die Wächter weckte, hatt er noch volle Zeit, Er zog aus dem Brande bervor ein glühendes Scheit

Und warf es nach dem Schlofe: bem brannte balb bas Dach Und frachend fturzten Balten: die Wächter wurden wach Und stießen in die Hörner; auch riefen sie, der Feind Sei in die Burg gebrochen: das hatt ein Tauber gemeint,

So toll ward bas Getofe. Denn von dem Schall erwectt Griff Jeder nach den Baffen und ftieß, die ihn erschreckt, Mit in die Lärmposaune. Der Rönig hört' es auch Aus seinem Traum von Größe geschreckt von Keuer und Nauch,

Sprang auf und rief ben Anechten; doch Niemand gab Bescheid. Da wappnet' er sich selber und fuhr ins Eisenkleid. Er fand im Bolksgewühle die Ritter dunn gesät; Mit Muh hatt er endlich sich fünf Begleiter erspäht.

Die führt' er vor die Beste und weiter in ben Tann; Sie suchten nach den Feinden und trafen Riemand an. Da wähnt' er sie gestoben vor feiner kleinen Schar Und ritt im Balbe weiter bis er verirrt barin mar.

Nun ward es in den Mauern den Andern auch zu warm; Aus diesem Thor und jenem hervor brach Schwarm auf Schwarm, Den Feind zu suchen, hieß es, den Manchen doch gar sehr Berlangte, nicht zu finden: es war ein mächtiges heer

Gewiss, ein Säuflein hatte ben Angriff nicht gewagt, Noch in fo großen Schrecken so manchen Mann gejagt. Und recht erwogen waren es wohl der Heere drei, Denn dort und hier erschallte und auch drüben Kriegsgeschrei

Und heerhorner bliefen mit graunvollem Klang, Ale eine Schar ber andern erschrocken naher drang. Sie hatten sich boch selber bie meiste Furcht gemacht: Bon ihrem eignen Larmen erscholl die grafeliche Nacht.

Als fie fich naher tamen, fie waren all erschreckt: Drei heeren zu begegnen, wer hatte fichs erkeckt! Da flohen fie, die Einen zu Ross, das beste Loof, Ju Fuß die andern; jener gekleibet, dieser kleiderlos;

Die Einen flohn gewaffnet, das war boch Ueberfluß, Die andern ohne Waffen; die reut' es noch am Schluß, Als flüchtge Schar entgegen fich flürzte flüchtger Schar Und Freund den Freund mit Schlägen empfieng, fo lieb er ihm war. Die da den Tod nicht fanden, die lehrte Sterben bald Samson der Ritter aus seinem Hinterhalt. Der stieß auf die Bersprengten jest hier und jeso dort Und übte bis zum Morgen im Feld den schwertgrimmen Mord.

## Zwölftes Abenteuer.

Wie Brunftein fiel und Amelung König ward.

Selbsechster unterdeffen ritt Brunftein burch den Bald Und fand den Feind nirgend, bem all fein Suchen galt. Schon dacht er umzukehren, ba kam er an ein haus: Eine Frau ftand an der Thure und lugt' in den Bald hinaus.

Er fah ihr ins Antlit beim ersten Tagesgraun: Da glaubt' er betroffen Schön Hildeswid zu schaun, Seines Bruders Tochter, die Samson hatt entführt; Ihm fiel nicht ein, der war es, der heut den Brand ihm geschürt.

"Bie tommst du," frug er wundernd, "hieher an diesen Ort? Bo ist dein Entführer? und willst du mit und fort?" Da sprach sie zu dem Oheim: "Herr, unfre Herberg ist In diesem kleinen Hause, das wenig Schritte nur mißt,

"Doch Raum hat fur uns beibe. Bei Anbruch ber Nacht Ift Samson fortgeritten; er sagte zwar, zur Jagd, Doch ist es nicht zu glauben; ward Cuch nicht kund ber held, So kann ich nicht erbenken was ihn fo lange verhält. "Nun aber laß Mich fragen: wo tommt ihr ber fo fruh? Denn eben will es tagen; es braucht viel Zeit und Muh Durch diefen Bald zu reiten, er ift gar tief und bicht: Es geht nach allen Seiten ein Tag bazu, wie Samfon fpricht."

Da sprach König Brunstein: "Er log daran nicht viel; Auch ritten wir gestern" bis an des Tages Ziel. Da bot uns herbergen ein nahes Schloß zu Nacht, Und eber nicht vom Schlase find unste Wächter erwacht,

"Bis alle häufer brannten und rings die Nacht erscholl Bon Baffentlang und hörnern; und gestern gablt ich voll Die hundertgahl der Mannen, heut aber blieben mir, Da wir zu Pferde sprangen, nur biese funf Mitter hier.

"Bir wißen nicht, von wannen der Ueberfall uns kam." Da sprach die Frau: "Ich weiß es, und nicht mehr wundersam Ist jest mir Samsons Weilen: Er hat dein Schloß verbrannt, Die Mannen dir erschlagen und dich zu Walde gesandt."

Da sprach König Brunstein: "Fürwahr, du bist nicht flug! Bie thöricht, zu wähnen, Ein Mann wär genug Auf einmal hundert Hörner zu blasen und ein Schloß In Brand zu stecken, wäre der Mann auch Niesen Genoß.

"Run aber geh und hole Gewand und Schmuck heraus: Du follst nun mit und fahren in beines Baters Haus. hier warst du schon zu lange, zu großer Schande dir Und beinen Blutsfreunden." Sie sprach: "Kur dießmal bleib ich hier. "Ich weiß, ihr findet Andres zu thun in furzer Frist: Blidt um, und steht zuvörderst Ihm, der gekommen ist Mit euch zu sprechen, Rede." Der König schaut' umher: Da ritt aus bem Walbe Nitter Samson groß und hehr.

Bom Morgenstral beglommen fah er wohl Gottern gleich. Sie ritten ihm entgegen: ba fuhr ein jaber Streich Als schwänge Thor ben hammer herab auf Brunfteins haupt: hin fant er wie vom Blige gerührt, des Lebens beraubt.

Noch andre Bunder wirkte berfelbe Schwertesschwang: Er fuhr der Aitter Einem den halbberg entlang; Den britten rannte nieder mit feinem Sper der helb. Als bas die andern faben, fie raumten gern ihm bas Kelb.

So hatt er nicht gewettet: ben Flüchtgen fest' er nach Und ruhte nicht, bis 3weien noch bas Gehäus zerbrach; Den lesten ließ er ziehen: wer that es anders fund, herr Brunftein fei erschlagen? boch auch ber Bote war wund.

Als der die Kunde brachte den Rittern in Salern, Bie Samson war begegnet dem König ihrem herrn, Und wie der Beiden Zwietracht nun so geschlichtet sei, Sie fagten all, es fame tein Mann auf Erden ihm bei.

Nun tam Ritter Samson und sprach zu seinem Weib: "Es ist in diesem Walde gering der Zeitvertreib. Ich will vor meinen Feinden nicht mehr verborgen sein; All dieses Land ist unser: tomm mit, wir nehmen es ein." Da fiengen fie die Roffe ber Tobten, die im Holz Mit leerm Sattel liefen und luden drauf bes Golds Und Silbers große Külle, der jungen Frau Gewand, Und was von Kleinoden in ihrer Lade fich fand.

Die eignen Roffe trugen ihn und Frau hilbeswid; Der Bald begann zu trauern, da folch ein Päärchen schied. Sie ritten fanft die Straße; nicht groß war ihre Eil: Sie wuften, solchem Muthe war die halbe Erde feil.

An eine Lichtung tamen sie um den mitten Tag, Bo manche Maibuche gefällt am Boden lag. Da fahn sie Waffen schimmern von ferne durch den Tann: Die trugen edle Manner und ritten herrlich heran.

Der Befahrten waren zwölfe, von Buchs wohl helben gleich, Allgolden ihr Gerathe, bie Ruftung icon und reich. Sie ritten hohe Roffe, die Schilde waren breit; Der Erfte ichien ber hehrste, dem gaben eilfe Beleit.

Da fprach er zu der Frauen: "Wer mögen biese sein! Ihre Waffen glanzen so blant im Sonnenschein." Sie sprach: "Ich sah sie nimmer und weiß nicht wer sie find. Der Eine gleicht Fürsten und hat ein stattlich Gesind.

"Ertennst du fie nicht felber? sieh dir fie an genau Und was fie Zeichen führen." Da sprach er zu der Frau: "Ich sah die Herren nimmer zuvor in einem Land: Die Zeichen, die sie führen, die sind mir beger befannt. "Der da zuvorderst reitet, der führt im weißen Schild Gefront den goldnen Leuen: baffelbe Wappenbild hat hirder mein Bater vor Alters geführt Und Ortnit fein Bruder, wie mir es felber gebührt.

"Den beiden nächsten feh ich brei Bolfe golbedroth In grunem Felbe laufen: nun hat es feine Noth, Daß diese mit mir stritten! bieselben edeln herrn Sind meine Blutsfreunde: nie fah ich Gafte so gern."

Bald tamen fie fich naher: da hub der Ritter an Und frug, warum fie tamen in diesen tiefen Tann, Woher, wohin fie ritten: "und wenn es euch gefällt, So nennt mir eure Namen: es lebt tein Mann auf der Welt,

Der euch gewogner ware." Da sprach ihr Oberhaupt: "So nenn uns erst den deinen; vielleicht wird dir geglaubt." Er sprach: "Ich heiße Samson; zwar ists mein Name nicht; Doch frage, wen du wollest, er giebt dir folchen Bericht."

Da fprach zu hirbers Sohne ber Borberfte ber Schar: "So fei uns willfommen: und führt noch wunderbar Das gute Glud zusammen: benn manchen Sommertag Sind wir nach bir geritten burch biefen einsben hag,

"Und bachten icon zu tehren; gut, bag es unterblieb: Wir haben bich gefunden, bas ift und Allen lieb. Wir horten ferne fagen, du muftest Fürsten hier Die Schufel bienend tragen, die knieen follten vor bir. "Da bringen wir dir Hulfe: sieh, dieß ist helfereich Und herbrand sein Bruder: aus meines Sohnes Reich, Der Schweden halt bezwungen, schickt dir die Sohne zu Berchtold der alte; ihm ließ bein Loof keine Ruh.

"Ich bin dein Oheim Ortnit, den Wifing einst bezwang, Als hirder fiel, dein Bater. Die Anechtschaft mahrte lang; Doch sind unsern Schwertern die Scharten ausgeweht, Und Rothern, meinem Sohne, zinst das Land der Wisinge jeht.

"Billft du nun auch erstreiten was beines Vaters war, Dazu foll bir helfen der Bölfinge Schar. Bedarfst du eines Heeres, das ist dir auch bereit. Ich will dir nichts verweigern was dir Noth ist zu dem Streit.

"Samfon gescholten hat man dich lang genung: Run laß die Welt erfahren, du heißest Amelung." Als das der junge König vernahm, da war er froh; Die Blutsfreunde kust' er und sprach zu Ortniten so:

"Du must auch diese tuffen, sie ist mein traut Gemahl, Rüdigers Tochter, der einst mir befahl. Ich hab ihr erschlagen den Bater und den Ohm: Das kann ich nicht erseßen und wurd ich Kaiser von Rom.

"Gefallen ist der König von Napel und Salern: Die geben nun die Krone wohl ihrem rechten Herrn. Es braucht nur Euer Zeugnist, daß Ich der rechte bin, Und Hirder mich erzeugte, so ist der Sieg mein Gewinn." Bas foll ich mehr erzählen? Es war gar balb geschehn. Salern und Neapel, ba ließ er kaum sich sehn An seines Oheims Seite, ber einst für Samson galt, So erboten Alle willig sich in des Amelung Gewalt.

Es trieb fie Furcht und Liebe: einst waren fie ihm holb; Gest hatt er ihrer Feindschaft gezahlt fo schweren Gold Dem Herzog und bem König, ben man zu Grabe trug: Dazu war er ber Erbe bes Landes: Grundes genug,

Ihn knieend anzustehen, er möcht ihr König sein. Ihn bat auch Schön Hildeswid; doch weigernd sprach er: "Nein, Ihr helft mir denn bezwingen Apulien das Land, Dazu auch Sicilien." Das gelobten sie zuhand.

Da trug die Sturmfahne herbrand, Bertholds Sproß; Die Welt hatt er erfahren in Schiffen und zu Ross. Er kannt auch alle Sprachen, die man auf Erden spricht, Und aller Boller Sitten; ich bin fein Sohn, doch pral ich nicht.

Da half ihm auch streiten mein Oheim Helfereich, Der schlug nach allen Seiten manch schweren Schwertesstreich; Ich saß derweil mit Rothern vor König Melias; Ich wills nicht wiederholen, gar oft vernahmest du das.

### Dreizehntes Abenteuer.

Wie Amelung den alten Elfe bezwang.

Laß mich dafür erzählen von Amlungs letter Zeit; Er war ein mächtger König; sein Reich groß und weit. Da saß er eines Tages, dem schon die Locke blich, Auf seinem Hochsite, vor ihm stand Ermenrich,

Der Einzge feiner Sohne, ben hilfwid ihm gefchenkt. Der biente heut bem Bater; oft ward ihm eingefchenkt In goldgetriebner Schale: bed Beines bot er auch Den helben all im Saale, benn alfo wollt es ber Brauch.

Bu feinem Erstgebornen sprach da Herr Amelung: "Mein Sohn, du bist erwachsen, dein Arm hat Kraft und Schwung. Ich will nicht, daß du länger mir dieust in diesem Saal: Du magst mir beger dienen, wenn ich ein Land dir befahl.

3wolf starte Burgen hab ich westwarts in Spanienland, Die ich mit Amelrichen erfocht mit eigner hand: Die will ich dir geben: es ist nur ein Beginn: Bald wird dem eignen Streben ein größer Reich jum Gewinn. "Ich felber, meinen helben ift bas wohl eingebent, Erhielt der weiten Lande nicht Eines jum Geschent; Auch erbt' ich feins; doch fehlt es mir heute nicht daran; Du follst als Fürst beginnen, da ich als Ritter begann."

Als das dein Bater Dietmar vernahm, der andre Sohn; Erst wenig Binter gablt' er, doch sproß der Bart ihm schon, Schwarz war er, ftart und mannlich und ganz dem Bater gleich; Der liebt' ihn sonst am Meisten; doch gab er jest ihm fein Reich.

Da trat er vor den Bater und sprach mit festem Laut: "Run hast du Ermrichen ein Fürstenthum vertraut: Es mehrt den Preis dir immer wo man das von dir spricht; 3ch aber leiste nimmer auf gleiche Gute Bergicht.

"Bie Er an beiner Seite hab ich noch ftats geweilt; Auch haft bu gleich bis heute noch zwischen uns getheilt. Drum laß die Belt nicht mahnen, ich fei bir minder werth, Und gieb auch Mir die Ehre, die du dem Bruder gemahrt."

Da folche Rebe hörte der König Amelung, Bon haupt zu Füßen maß er den Anaben, allzujung Schien er so dreiften Borten. Nicht Unrecht hatt er doch: herr Amelung empfand es; er schwieg und hehlt' es nur noch.

Als feine Antwort wurde dem jungen Dietmar, Da gieng er hin bescheiden wo seine Stelle war: Er wollt ihn nicht erzürnen, der schrecklich war im Jorn. Doch blieb seine Rede nicht an dem Vater verlorn. Nun faß einmal ber König in feines Altere Ruh Daheim mit feinen helben: da gieng es herrlich zu. Mit föstlichen Geweben umhangen war der Saal Und hundert Tische luden gedeckt zum uppigen Mahl.

Die vollen Schufeln bampften, ber Bein floß weiß und roth Und Niemand durfte weigern, dem man die Schale bot. Des Königs Mundschenken trugen durch die Reihn Algoldne Beingefäße besetht mit theuerm Gestein.

Bon klarem Silber prangte durchwirkt mit rothem Gold Auch alles Tischgerathe. Nun schien die Sonne hold Herein durch offne Fenster von Tisch zu Tisch des Lichts Goldfäben hinzuspinnen: da fehlte zur Freude nichts.

Bas herzen mag entstammen, was Aug und Ohr erfreut, Das fand man nie beisammen so völliglich wie heut. Posaun und harfe klangen, den Juß hob manche Maid Und Spielleute sangen von der helben Lieb und Streit.

Ich füttre bir die Ohren mit einem Schaugericht; Doch ift fein Bort verloren; dir ahnt das Ziel nur nicht. Denn als die Luft gebuft mar am Reiher und am Fifch, Da ftrecte feine Rechte der König über ben Tifch

Und fprach vor seinen Mannen: "An zwanzig Binter nun Saß ich babeim in Frieden und ließ die Waffen ruhn; Und nicht hab ich erweitert mein Reich in all'der Zeit. Doch hat sich viel verändert: große Pracht und Herrlichkeit Ift jest in diesem Saale, von Sauptlingen zumal Und theuerlichen Selben erfüllt ihn große Zahl.
Sodann ist er selber hochzeitlich ausgeschmuckt
Und manche Lust bereitet, die reizt und Sinne berückt.

Doch hat fich hier noch Anderes feitdem verwandelt gar: Schwarz wie die Raben war fonst mir Bart und Haar, Jest sind sie beide wie eine Taube weiß; Mein Arm, der braunrothe, gebleicht erblickt ihn ber Greis.

Sonst tam mir in Monden der haldberg nicht vom Arm; Mein Schwert ward geröthet von Blut im Feindesschwarm, Und schartig von hieben; jest scheint es mir allein Bon Nost noch roth und schartig in feiner Scheibe zu fein.

Auch meinen helben geht es viel anders nicht als mir: Bie blank mancher icheuert des helms, bes halebergs Bier, Die bunnen Bleche ichlottern, kein Niet, kein Nagel halt, Die alten Schilde berften, ob auch kein Stoß sie gerschellt.

Bo find unfre hengste? Die gern durch Feneregluth Mit und gelaufen waren, die wild, voll Schlachtenmuth Bohl felber Feuer schnaubten? ihr findet sie nicht mehr: Auf einem Frauenpferde will Jeder zelten einher.

Das bunft ihn nicht geheuer, es gienge benn fo facht, Daß, trieb er mit ben Sporen es auch jur schnellsten Jagd, Sich boch auf seinem Helmbusch nicht eine Feber rührt; Ihn friert, wenn einen Windstoß seiner Wange Klaum verspurt. Und was bedeutet anders dieß taubenweiße haar, Als daß, wie ich erhaben ob meiner helben Schar hier auf dem hochsit rage, gefreit vor hieb und Schuß, Ich boch noch vor euch allen in die Grube fahren muß.

Und find wir gestorben, fo find auch mit uns todt Gemach und Behagen, die weiches Leben bot. Biel anders iste mit Siegen, mit helbengleichem Thun: Nach tausend Jahren leben sie fort, wenn unfre Leiber ruhn.

Drum will ich nicht bis Morgen noch bleiben in Salern: Bernehmt es, Herzogen, Fürsten, Grafen, Herrn, Dieß Gebot will ich verkunden über all mein Reich: Zur Heerfahrt sich rüsten soll was ein Schwert trägt, sogleich.

In zweimal sechs Wochen, dazu der Tage drein, Soll Männiglich zu streiten bereit und fertig sein. Dazu will ich bestellen drei Mann an jedem Ort, Die Rosse zuzureiten, die Sättel zu rüsten dort,

Die Schilbe neu zu fügen, helm und harnisch blant, Die Schwerter glatt zu schleifen, die jeht von Roste frant. Und ist die Zeit gesommen, so zieh ein jeder held \* Daher mit seinen Mannen und reite mit mir zu Keld."

Da fo gesprochen hatte ber Konig Amelung, Entschlafne Lust erwachte des Kampfe in Alt und Jung. Sie sprangen von den Stuhlen und griffen nach dem Schwert; Doch ward mit Gelubben noch mancher Becher geleert.

#### **376** ∰⊳

Deffelben Taged ichreiben bieß Amlung einen Brief, Den er gen Bern zu bringen ber Ritter feche berief. Darin war geschrieben: "Amlung der König hehr, Schickt Gruß bem Baiernherzog (er erkennt ihn nicht fur mehr),

"Dem tindischen Alten, der Elfe wird genannt. Du haft den Zins verfeßen und lang von deinem Land. Nun schid, die man die schönste von deinen Tochtern halt, Mir gen Salern als Schahung; wenn sie dem Baftard gefällt,

"Dem jungsten meiner Sohne, so soll sie, seine Magd, Mit ihm das Bette theilen so oft es ihm behagt. Ihr sollen Maide sechzig geschmudt im Chrentleid Und sechzig Ritter solgen in Stahl gewappnet zum Streit.

"Der besten Sabichte sein sechzig auch babei Und sechzig Baidhunde: ber allerbeste fei Geziert mit goldnem Saleband, und mert, bas Seil daran, Das soll aus beinem Barte gestochten sein, alter Mann,

"Damit du wifen mogest, du habest einen herrn. Dieß Alles unverzüglich entsende mir gen Bern. Billft du das nicht, so rufte bich bald mit ganzer Macht, Denn binnen drei Monden wird unfre heerfahrt vollbracht.

"Besende beine Mannen und zeig uns gute Wehr." Mit solcher Botschaft ritten gen Bern die Boten her Zu Else dem alten, Gelfratens Sohn. Er ließ den Brief verlesen: da fand er schmählichen Sohn. Er fprach zu feinen Mannen bas Antlig roth wie Blut: "Uns fendet Amlung Botschaft mit frevelm Uebermuth. Er heischt von uns im Alter, was gerne, da wir jung, Er uns geleistet hatte; boch verkennt mich Amelung.

"Er will, daß ich ihm biene mit Schmach und boch babei Roch feine Feindschaft habe. Eh das geschehe, sei Mein greises Haupt verfallen bem grausamsten Tod." Die Boten zu faben., das war alsbalb fein Gebot.

Bum hochften Baume hieng er Den der das Bort gethan; Enthaupten ließ er viere; den fechsten fab er an: Der war erst halbmachfen: da bust' er um die hand, Die rechte, nur den Jungling und schiedt' ibn beim in fein Land.

Dann ließ er feine Burgen und Schlößer wohl verfehn Mit Ball und tiefen Graben und Die in feinem Lehn Mit allem heergerathe, mit Roffen, Schwert und Sper; In feine Dienfte bracht er auch balb ein machtiges heer.

Als gen Salern der Nitter verstummelt wiederkam, Bie sie empfangen worden, als Amlung das vernahm, Er stellte sich wie taubstumm; auch merken ließ er nicht, Ob wohl oder übel ihm gesiele der Bericht.

Doch als nach breien Monden geruftet stand sein heer, Dem alten Else frommte nicht viel die starte Behr. Ihn selber im Gewühle der Schlacht traf Amelung Und hieb das haupt ihm nieder mit des starten Armes Schwung: "Das habe," rief ber Stolze, "fur meiner Boten Morb!" Da hub er bei bem Barte das haupt empor fofort Und zeigt' es Elsens Mannen: er rief: "Die Waffen streckt! Denn so ergeht es Jebem, ber noch jum Streit sich erkeckt."

Als Elfens Mannen fahen das bartge haupt des herrn, Da ließen sie vom Streite und hulbigten ihm gern. Noch hatten sie in Steier, in Schwaben helfer viel: Die zwang er auch zu leisten was seiner Willfur gefiel.

Als er mit schweren Bunden nun heimkam aus dem Krieg, Ein Mal ließ er rüften zu feiern seinen Sieg. Der Hochgemuthe fühlte wie nah der Tod ihm sei: Da rief er seine Söhne das Reich zu theilen herbei.

Dem jungsten gab er Breifach, dem Sohn der dritten Frau, Die ihm nicht ebenburtig; dem ward bas Eine Gau. 3wischen Ermrich theilt' er und beinem Bater gleich : Den altern ließ er scheiben in zwei Halften all sein Reich;

Der jungre durfte mablen: das ist das alte Recht. Dein Bater war bescheiden: die Wahl gefiel mir schlecht, Daß er Bern und Baiern ermählte mit Tyrol Und Salzburg und Steier; doch Ihm gefiel es gar wohl.

Da war noch nicht befestigt der Amelungen Macht: Das reizte beinen Bater: er schlug noch manche Schlacht, Bevor er ganz bezwungen das ihm beschiedne Theil, Und das von Harlungen. Auch Ermrich hatte derweil Sich Raben unterworfen und Rom die alte Stadt, Deren Freiheit nimmer bein Ahn verfummert hat. Er hatte mit den Römern auch manchen harten Strauß: Im Frieden endlich wirlt' er bie Kaiferfrone sich aus.

Was foll ich weiter sagen: du fiehst, dein Land ist frei, Und deinem Ohm nicht pflichtig, ob er der Kaiser sei." Da sprach der edle Dietrich: "Du hast es mir bewährt: So weigr ich denn die Schahung was mir darum widerfährt."

# Vierzehntes Abenteuer.

Wie die Candesmänner am Gartenfee dingten.

Mun war ber Tag gekommen, da jum gebotnen Ding Die Landesmänner fuhren. An einer Efche hieng Der Heerschild bes Kaifers schon mit bes Aaren Bild. Die freien Männer stuften, sie kannten nicht biesen Schild.

Bei Garten war ein Hügel, da stand das alte Mal, An dem zu tagen pflegte der Landgenoßen Zahl. Ein Stuhl im Eschenschatten war in den Fels gehaun, Umher im halben Kreiße zwölf moosge Siße zu schaun.

hier wollte Reinalb hegen bes Kaifers Binsgericht. Das Bolf war berufen, ju tommen faumt' es nicht. Bas ba geschehen sollte, bas wunderte sie sehr: Nie fah ber See gespiegelt so große Menge vorber.

Als ein jeder Schoffe nun faß auf feinem Stein, Da nahm bes Raifers Bote ben Stuhl des Richters ein. Die fechzig Genoßen fah man ihm nahe stehn: Das war ungebräuchlich, man hatt es nimmer gesehn. "Mit fechzig Genofen! das ift ein volles heer! Selbsiebter follte tommen bes Landes Bogt, nicht mehr Begleiter follt er bringen, wenn er zum Dinge ritt. Siebtehalb Pferde, nicht mehr nicht minder, bracht er mit,

"Einen Sabicht und zwei Sunde: das war fein Dinggeleit. Doch biefer, der geruftet einherfährt wie zum Streit, Die Schapung zu erzwingen, wer ifte? er duntt une neu, Der bort den Stuhl befiget als ein griedgrimmender Leu

"Und Bein bedeckt mit Beine: wir weisen ihm das nicht, Daß er mit Furcht foll spannen und hegen das Gericht. Er überleg es hundert und zwanzigmal und drei, Ob wir alles Zwanges nicht ledig, los sind und frei."

Da nahm Ritter Reinald ben weißen Stab zur hand, Stand auf und sprach vom Raiser, der ihn hieher gesandt Die Schahung zu heischen von jedem freien Mann. Da ließ man ihn nicht reden, ein großes Murren begann,

Ein Raunen und ein Rufen, man hörte nicht fein Wort. Da sprach ein alter Schöffe: "Das ift noch nicht am Ort. Ihr mußt zuvörderst fragen, ob es Stunde sei und Tag, Daß man dem Landesherren das Zinsgericht hegen mag."

Als das herr Reinald hörte, bem Rath gehorcht' er gern. "Ift es benn Zeit und Stunde, baß man bem Landesherrn Das Zinsgericht mag hegen?" Der Schöffe sprach dazu, und all bie andern folgten: "Es ist Zeit und nicht zu fruh."

Da fprach herr Reinald wieder von Raifer Ermenrich, Wie er bem Reich gebiete hehr und gewaltiglich Und ihn gesendet habe. Das sprach er in den Wind: Es war ihn anzuhören Riemand willig und gesinnt.

Das Murren und bas Larmen wurde groß und breit. Da sprach der Alte wieder: "Das ist nicht an der Zeit. Ihr mußt die Schöffen fragen, ob dieses Zinsgericht Soll Bann und Frieden haben: die geben dann euch Bericht."

Als das herr Reinald hörte, da sprach er unverweilt: "So mahn ich euch, ihr Schöffen, daß ihr Bescheid ertheilt, Ob Bann und Frieden haben soll dieß gebotne Ding?" Da traten zu einander die Schöffen all in den Ring.

Sie hatten auf die Frage sich kurze Zeit bedacht, Da sprach der alte Schöffe: "Benn Einer Kraft und Macht Zu diesem Ringe brachte hier solch Gebot zu thun, Der mochte Bann und Frieden zu gebieten wohl geruhn."

Da folden Spruch gefunden ber Schöffen weiser Rath, Des Kaifers Bote mannte sich schon bem Ziel genaht. Doch wollt er erst noch fragen: "hab ich benn Macht und Kraft Krieden zu gebieten und Bann zu brohen und haft?"

Da riefen alle Schöffen wie aus Einem Mund; Auch that ihnen Folge der Umstand turz und rund: "Du hast die Kraft mit Nichten, die Macht noch das Recht, Unser Bogt, der Berner, der hat sie eben und schlecht. "Dir hier an diefem Dinge gebührt nicht Statt noch Stuhl, So ist auch hier bes Kaifers nicht Moor noch Moos noch Pfuhl. Wir weisen Dietmars Sohne das Land und auch den See; Bon einem Meer zum andern, so weit das Landgebing geh,

"Erkennen wir jum herren ihn über Berg und Thal, Ueber Erb und Eigen, hals und haupt zumal. Sein ist der Fisch im Waßer, der Bogel in der Luft, Das Wilde wie das Jahme, der graue Wald, die dunkle Schluft.

"Bon ber Erbe bis jum himmel und tief jum Erdenschoß, Ob Allem was da lebet ift feine Ehre groß. Er hat auch Bins und Behent, ben Fund, den Pfrund, ben Bann, Gebot, Berbot und Folge und den hergekommnen Mann.

"Bager und Beide, Maaf und Gewicht, Seten und Entseten, bas weigern wir ihm nicht. Grund und Grat, Jug und Flug bezwingt bes Fürsten Bann, Dazu Gericht, Geleite, Mühlengang und Glocenflang.

"Dir, ber jum Frohnboten sich felber hat bestellt, Dir weisen wir bes Dienstes nichts anders jum Entgelt, Als bes Königs Malter: das find mit grunem Holz Zweiundbreißig Schläge: drum gehab bich nicht zu ftolz."

Alls fich bes Raifers Bote mit Schlägen horte brohn, Er fprach zu feinen Rittern: "Das ift unwürdger hohn. Sie greifen an die Ehre bem Herrn, ber uns gefandt: Nun wehrt mich, Gefährten, und fteht mir fcunend zur hand. "Ich will noch einmal reden, vielleicht daß man mich hort. Bu diesem Bolt, das wider den Kaifer sich emport." Da nahm er mit dem Reichsaar den Schild vom Eschenbaum Und traf zu den Schöffen in des Kreißes innern Raum.

Er fprach: "Ihr guten Manner, bedenkt was ihr thut, Erzurnt nicht den Kaifer, ich rath euch treu und gut. Benn ihr dem Berner alleine schaft und zinst, Bas gebt ihr dann dem Reiche, was ist des Kaifers Gewinnst?

"Das Reich ist groß und machtig und zahlt der Bolfer viel, Der Abler schwingt sich prachtig empor und weiß fein Ziel. Kann euch der Berner schüßen vor fremder Bolfer Schwarm? Das kann der Aar, der Kaiser: weit reicht sein Blick und weit sein Arm.

"Ich mocht euch ungern drohen; doch ist des Reiches Feind Wer nicht gehorcht dem Kaifer und feine Macht verneint. Nun last euch nicht verfehmen mit Acht und mit Bann: Der Sturm ist ungefüge, den der Aar erheben kann.

"Er ist der Leichenschwelger: wenn er mit Flügeln facht, So stürzt von den Thürmen der Jinnen goldne Pracht, Die starten Burgen schüttern, der Erde Beste bebt Bis unter Schutt und Trümmern begraben liegt was gelebt.

"Den Sturm mögt ihr meiben, wenn ihr gehorfam feib." Alls bas bie Schöffen hörten, ba traten fie beifeit Auf einen grunen Sügel: wer hat nicht auch als Kind Bernommen, von ben Flügeln des Ablers tomme ber Wind? Da galt es Raths zu pflegen wie zu gebaren fei. Man zog aus der Gemeinde manch weisen Mann herbei Und hielt ein lang Gespräche; doch nach geraumer Zeit-Kehrten sie zum Ninge und gaben diesen Bescheid:

"Es ist von Uraltern bieß Recht auf uns gebracht: Wir schulden bem die Schaftung, der über Bern hat Macht. Will aber Der von Berne ju Gunsten seines Ohms Den Zins miffen gerne, der ein Kaiser heißet Roms,

"So mag es wohl geschehen, wir zahlen kunftig dem; Doch ihnen beiben schapen, das ist und nicht genehm. Wir haben auch schon Boten gesandt zu Dietmars Sohn, Daß er und hier vertrete und Antwort geb euerm Drohn."

Nun währt' es nicht mehr lange, fo kam Herr Dieterich Selbfünfter gefahren; er bracht auch mit sich Nur siebtehalb Pferde: das halbe war ein Maul. Doch schalt unterweges Meister hildebrand ihn faul,

Daß er des Tage vergeßen war und des Sinegerichte: "Du denist nur Gotlindene, an andere benist du nichte. Bergiß nur eine nicht heute: daß du des Heergeleite Ermahnst die treuen Leute, des nahen Kriege und des Streite.

"Des Kaifers übler Willen ift bir nun fattsam tund Und daß vor Sibich warnen dich Edart ließ mit Grund. Das klage deinen Mannen, dem heerbann klage dieß: Laß sie nicht ziehn von dannen eh man dir hülfe verhieß."

25

So mahnt' er vor dem Abschied den kummervollen herrn; Er hatte viel zu schaffen noch diesen Tag in Bern. Mit Urlaub ritt der Meister: herr Dietrich aber gieng Und hieng dahin den Löwen wo erft der Reichsadler hieng.

Da nun Bescheid erheischte Reinatb der fühne Mann, Des Kaifers Abgesandter, da sprach er und begann: "Nun sage beinem herren, daß mir mein Bater frei Dieß Erbe hat gelagen: ich wills erhalten babei.

"Ich zahl ihm Bins mit Nichten: also steht mein Sinn, So lang ich leb und König in Bern geheißen bin. Du habe großen Undank der Botschaft obenein Und daß du zum Gedinge riefst meiner Mannen Verein.

"Bermiß bich nicht wieder ju greifen in mein Recht: Bas unter ihm gefrevelt wird, daß es der Baum nicht racht." Das hießen wohl gesprochen die freien Männer rings. Da räumte mit den Freunden Reinald die Statte des Dings,

Dem Kaifer anzusagen wie er beschieben war. Des Aufbruchs gebachte ba auch der Freien Schar. Sie hatten weit nach Hause, der minder, jener mehr: Am Gartensee zerstreute sich balb bas reisige Heer.

Noch faß am Dingmale ber Berner trauernb ba. Es war Gotlindens Sterben, davon ihm Leid geschah. Ihn mahnte ber Geliebten bes Seegelandes Pracht: her hatten sie die Zwerge von Glodensachsen gebracht. Hier hatt ihm oft geschattet mit ihr ber Eschenbaum. Bar bas nun Trug gewesen, ein lieber Morgentraum? Er meint' es zu ergrunden und bracht es an fein Biel; Sein Bolf des Kriegs zu mahnen, daran gedacht er nicht viel.

# Fünfzehntes Abenteuer.

· Wie Wittich hinwegritt den Berner gu marnen.

Dem Raifer anzusagen wie er beschieden mar, Ritt Reinald von Mailand mit der Genoßen Schar. Er tam am britten Tage gen Bern und fand den herrn: "Bie hat man dich beschieden? was sprach der König von Bern?"

"Ich wurde fchlimm beschieden, man hat mir schwer gedroht Mit des Königs Malter, das man zu Lohn mir bot: Zweiunddreißig Schlägen mit einem Holze grun, Weil ich das Landgedinge zu entbieten war so fuhn.

"So fprach die Gemeinde; herr Dietrich fah mich taum, So drobt' er mich zu hangen an einen Efchenbaum. Euch hieß er mich fagen, fein Bater hab ihm frei Sein Erbe hinterlaßen; erhalten woll ere dabei

"Und feinen Bind ench jahlen: fo lang er König mar Und Bogt von Bern geheißen gescheh es nimmermehr. Das hießen wohlgesprochen die freien Manner rings. Da must ich ihnen raumen alsbalb die Statte des Dings." Alls Ermenrich der Kaifer die Drohung vernahm Und feiner Boten Schande, dem Neffen ward er gram. Ihn ließ der Born nicht sprechen; da hub der Marschall an: "Nun muß ich freilich glauben, ich glaubt es kaum bisheran,

"Daß Dietrich nicht geringer als ihr zu fein gedenkt: Das mag ihm auch gelingen, wenn ihre nicht andere lenkt. hat er den halben Adler erft in ben Schild gefest, Er nimmt euch beibe halften, wenn er kann und barf, zulest."

"Siehst du nun felber, Sibich, ben Sochverrath?"
Sprach Ermenrich der Kaifer ju feinem falfchen Rath.
"Du wolltest mir nicht glauben ben großen Uebermuth,
Den ber unbartge Knabe, der Dietrich, wider mich thut.

"Nun will er sich auch meßen mit mir und meiner Macht; Ihm das zu vertragen hab ich mich nicht bedacht. Nein eher soll er hangen, das glaubet sicherlich, Als meine Kron erlangen: dann weiß Er und auch Ich

"Ber ftarfer ift von beiden, ob er mir eben ftart. Run tommt es mir zu Gute, daß an des Landes Mark Schon unfre heere stehen in helm und Panzertleid. Bor Bern foll man und sehen in allerkurzester Zeit.

"Wittich und heime, nun zeigt euch geschwind Und laßt die schnellen Rosse wettlaufen mit dem Bind. Ihr sollt zum Aufbruch mahnen mein kampfbereites heer, Laßt flattern die Fahnen und führt es siegreich einher. "Bevor ihr Bern erreifet, follt Ihr mich bei euch fehn. Bas fteht ihr und zaudert? geliebt euch nicht zu gehn? Frisch auf, die Zeit ist kostbar: eh Dietrich Bern bewehrt Und andre seiner Burgen, unterwirft sie unser Schwert."

Da fprach ber ftarte Seime: "herr Raifer Ermenrich, Ich hab euch nicht geschworen zwar wider Dieterich; Doch will ich gern euch helfen; nur wider Hilbegrein Und Edensachs, des Kampfes will ich überhoben fein.

"Den Berner zu bestehen, die Luft hab ich gebußt. Daß ihr die Freunde hanget, ift greulich zwar und wuft, Ber sich die Nase stummelt, verschamt sein Angesicht; Doch frummelt unbefummert, das verwehrt euch Studas nicht.

"Benn ihr es einst entgeltet mit Schmach, wie euch gebührt, Daß ihr ihn bann nicht scheltet, als hatt Er euch verführt. Sibichen euerm Marschall gebührt allein ber Ruhm, Eure Sohn und Freunde bracht er; er bringt euch felber noch um."

. "Ja, großer Kaifer," bub Wittich an und fprach, "Wie ihr ben schalten laget, bas ist die gröste Schmach, Die gröfte Schand auf Erden, so lang die Welt noch stand: Eh ich bazu euch bote, ich miste lieber die Hand.

"hab ich euch gleich geschworen ohn allen Borbehalt, Doch wurd ich tausend Binter in euern Diensten alt, Den Berner zu vertreiben thu ich euch keinen Schlag: Run nehmt mir all mein Leben, es gilt mir gleich, noch diefen Tag." Da gieng zu seinem Rosse Herr Wittich ungefäumt, Er hatt es bald gegürtet, gefattelt und gezäumt, Er zog es aus dem Stalle und sprang darauf geschwind, Bon Niemand nahm er Urlaub; schon stob er hin wie der Wind.

Da fprach zu dem Kaifer ber Sohn des Abelger: "Ich bin euch gehorsam und reite zu dem Heer. Mein Lehn will ich nicht missen noch kunftig euern Sold; Ist gleich zu euerm Schaden, mir genügt, daß ihr so wollt.

"Ihr tamt zu vollen Jahren, habt teines Bormunds Noth: Last mich mit Urlaub fahren und leisten eur Gebot. Bor Bern fehn wir und wieder: verfäumt euch nicht zu Haus." Da gieng er auch zum Stalle und zog den Nispa heraus.

Den hatt er balb beschritten, er gab ihm ben Sporn Und war hinweggeritten. Der Kaiser sprach im Jorn: "Ein andermal gehorche mir ohne Widerwort. Bas mach ich nun mit Wittich? nehm ich bas Lehn ihm sofort?" —

"Er wird sich noch besinnen: damit seit nicht zu schnell; Es tagt ihm wohl im Ropfe nicht immer allzuhell. Sab 3ch euch je geheißen was der versuchte Held Die gröfte Schande nannte, die gröfte Schmach in der Belt?

"Eins will ich jest euch rathen, ber euch noch niemals rieth Bu eurer Freunde Schaben, ja ber ihn gern vermieb: Heißet aufsigen noch heute vor der Nacht, Bevor bem Berner Wittich biese Mare hat gebracht.

"Bu dem ist er geritten, das fieht man wohl auch blind; So seid ihr in der Frühe bei euerm heergesind. Da heißet widersagen wie man nach Sitte muß; Doch euerm Boten folge das Kriegsheer gleich auf dem Fuß."

Der Rath gefiel dem Raifer: nicht lang befann er fic, Er hieß die Gefährten fich ruften schnelliglich, Wenn er zum Aufbruch bliefe das horn zum drittenmal, Daß Jeder fertig stunde boch zu Ross vor feinem Saal.

Da nun zum drittenmale des Kaifers horn erscholl, Da zählt' er die Gefährten und zählte Sechzig voll. Sie ritten zu dem heere den Tag und auch die Nacht Und eh der Morgen tagte war ihre Reise vollbracht.

"Ber will nun wiberfagen," fprach Ermenrich, "von mir Dietrichen, Dietmars Sohne? ift nicht ein Bote bier?" Da ftand an ber Seite heime feinem herrn: Der follte Bote werden ju bem jungen König von Bern.

Da fprach ber ftarte heime: "herr Kaifer, schickt mich nicht: Dietrich war mein herre, ich stand in seiner Pflicht. Ich hab ihm Treu geschworen; er that mir nie ein Leid: Soll Ich ihm Kunde bringen, daß ihr ihm Feind geworden seid?"

Darob begann zu zurnen der eble Kaifer reich: "Run rebe nicht von Treue, es sieht der Untreu gleich; Mir hast du jest geschworen, du bist mein Unterthan: Bas ich dir besohlen, werd ohne Weigern gethan." "Bas foll ich ihm benn fagen? Das melb ich Wort fur Bort; Und laßt ihr ihn erschlagen, mich kummert nicht ber Mord." — "Ich sei sein Feind geworden," sprach Ermenrich, "ich bind: Ich ließ die Schahung beischen und Er versagte den Zins.

"Bot er sie jeso doppelt, das gieng' ich nicht mehr ein: Er muß das Land mir räumen, das frommt ihm noch allein. Bill er sich widersessen und fällt in meine Hand, Es geht ihm an das Leben: das thu ihm kund und bekannt."

"Befannt und fund und wiflich thu ich ihm Alles gern: Gut Botenbrot gewifslich erwartet mich zu Bern. Die Antwort, die ich bringe, hat nachten mir geträumt: Er läßt fich lieber hangen, als er bas Land vor euch raumt."

## Sechzehntes Abenteuer.

Wie Dietrich fich berieth, ob er fliehen follte.

Den Bogt von Bern zu warnen vor Kaifer Ermenrich Ritt Wittich, als am Abend das lette Roth verblich. Richt scheut' er mehr den Kaiser, nicht schont' er mehr sein Lehn: Es gilt des Berners Leben: mag was da will denn geschehn.

Mit scharfen Sporen trieb er Schimmingen, Sleipners Sprof: Bie knirscht' er in die Zügel, den solche Zucht verdroß! Rein Vogel theilt im Fluge die Lüfte so geschwind Als Schimming bahinfliegt, wenn er die Zügel frei gewinnt.

Und hurtig gieng es, hurtig bahin in lichter Pracht: Bor Berns Thoren hielten die 3wei um Mitternacht. Bom Sattel fprang der Degen: da war die Pforte zu Und drinnen schlafbefangen lag Alles in tiefer Rub.

Da nahm er von der Seite fein horn und ftieß hinein Mit folder Kraft, erwachen muft aus bem Schlaf ein Stein. Die Wartmanner wurden im Burgthor wohl gewahr, Daß ein held mit feinem Roffe vor die Burg gesommen war. Sie riefen: "Ber ist draußen, der also blasen tann?" -"Ich bin es, eures Herren Gesell und einst sein Mann." —
"Seid Ihr es, Herr Wittich? Gemach, wir offnen gleich."
Sie kannten an der Stimme den Degen ebel und reich.

Da giengen Zwei und schloßen ihm auf das schwere Thor. Dann lief zum Schloß des Königs ein Anderer ihm vor, Dem Berner anzusagen, Wittich der Degen hehr Sei in die Burg gekommen und ihn zu sehn sein Begehr.

Noch war der held gekleidet, der Kummer hielt ihn mach: Da schritt er ihm entgegen durch manches Prunkgemach. Er hieß ihn froh willkommen und schüttelt' ihm die hand: "Nun hatt ich gern vernommen, hat dich der Kaiser gesandt?

"So hor ich frohe Mare, mir burgt bes Boten Bahl: Du bift mir hold und zeigst es nicht heut zum Erstenmal. Lang zurnte mir der Oheim ohn alle meine Schuld; Run hat er fich besonnen und schenkt mir wieder bie Sulb."

Da fprach ber tuhne Wittich: "Des war ich herzlich froh: Wie gern ich bir bas gonnte, Dietrich, stund es fo. Biel anders steht es leider: daß ich es melben muß, So bofe Zeitung bringen ist meines Herzens Verdruß.

"Doch wirst du mir nicht zurnen, denn auf dein heil bedacht Ließ ich den Schimming stieben den Tag und auch die Nacht. Du hast den Zins verweigert, der Kaiser zurnt dir schwer: Schon kommt er angezogen und sein gewaltiges Heer. "Das gahlt wohl achtzigtausend der Helben auserkannt: Du kannst bich bier nicht halten, bir frommt kein Biderstand. Benn du den Tag erwartest, so ziehen sie vor Bern-Und so bist du verleumdet, ob ohne Schuld, bei dem Herrn,

"Daß er dich will erschlagen wie feiner Freunde viel; Des harrt ein schmählich Ende, der seinem Born verfiel. Laß dich der Sohne warnen, der Karlungen Tod Und thu was Freunde rathen in dieser ängstlichen Noth."

"Weh mir," fprach Dietrich, "wie verdient' ich bas, Daß mir bes Baters Bruder trägt fo grimmen haß? Bohl war mir ba vonnöthen ein Freund mit Rath und That; Doch welchen giebst du, Wittich, o welchen schrecklichen Rath?

"Soll ich das Elend bauen, die theure heimat fliehn? Mein Erbe zu wehren foll ich das Schwert nicht ziehn? Hab ich dich missverstanden? du sprachest es nicht aus; Nun sprichs in durren Worten, ertragen kann ich den Graus."

Da sprach der Sohn des Schmiedes: "Wenn andre Wahl noch bleibt, So soll dir Niemand rathen was dich ins Elend treibt. Nun laß das Heerhorn blasen, daß in den Königsfaal All deine Freunde kommen, all deine Ritter zumal.

"Die laß alsbald erfahren in welcher Noth du stehst: Bielleicht, daß du getröstet dann aus dem Saale gehst. Bo nicht, so thu entschloßen was du das beste weist; Es bringt ein Tag noch wieder was dieser Tag dir entreißt." "Kann er noch heute fommen, und ist so start fein Heer, Achtzigtausend Degen, so frommt und keine Wehr. Ja Freund, ich bin entschloßen, ind Elend will ich gehn, Es kann mir in der Fremde noch manche Liebe geschehn."

Da gieng hinaus der König, wo er die Diener fand: Das Heerhorn zu blasen gebot er allzuhand. Da sprang von den Betten erschrocken mancher Manu, Fuhr ins Gewand, und legte den Gurt, den Halsberg sich an.

Sie eilten nach dem Saale wo man den König fand: Juerst kam der Meister, der Wölfing Hildebrand: Der hörte Wittichs Märe, die leidige, gefaßt. Da kam auch gesprungen Wolfhart in stürmender Hast:

Der griff nach dem Schwerte, da ihm die Kunde ward; Des Kampfe auch gedachte fein Bruder Alphart. Urentel Berchtolds tamen der Wölfinge noch mehr, Bolfbrand und Wifnant und der fühne Wicher.

Des alten Nere Sohne, der hilbrands Bruder mar, Bolfwin und Ritschart, die ragten aus der Schar. herbart und hache, Wichart und helferich, Abelhart und helmnot, mit Nichten saumten die fich.

Bolfwin und Nantwin, Siegher und helmschrot, Berchter und Andre, die nicht zu wißen Noth. Noch viel der helden tamen, die nicht von Berchtolds Saat, humbrecht und hartung, versucht in fährlicher That. Bottel und Branter, Jubart von Lateran, Amelger von Brifen und Waldrich von Meran. Da war auch von Bologna Berchtram der werthe helb, In Stürmen und in Streiten ben Amelungen gefellt.

Richt alle fann ich wißen, die hier gefommen find; Ihm folgten breinndvierzig, ein stattlich heergefind. Da fie nun Alle fagen auf Banten rings im Saal, Da begann herr Dietrich, fo traurig blickt' er und fahl.

Er klagte feinen Freunden bes herzens bittres Leib Und bat um Rath und Beiftand in fo bedrängter Beit. Er fagte, welche Mare herr Wittich ihm gebracht: Schon an bes Landes Marte fteh mit großer Uebermacht,

Der ihn erschlagen wolle, Ermenrich sein Ohm. "Ich weiß nicht, wes mir gurnet der Kaiser von Rom. Der ungetreue Sibich hat folchen Rath gelehrt: Durft ich ihn nur bestehen! boch niemals zog er ein Schwert.

"Zwischen zweien Dingen steht und die Wahl nun frei: Bu warten, ist das Eine, bis Ermenrich herbei Bieht mit den Zwanzigtausend, die seine Heerkraft zählt, Und und aufe Blut zu wehren: wenn ihr dieß lieber erwählt,

"So last wohl hier der Kaifer viel Degen auserkannt, Ihm fällt ein Theil des Heeres gewiss von unfrer Hand; Wir aber sterben felber auch all unzweifelhaft: So hat er Bern und nimmer wird es ihm wieder entrafft. "Der andre Rath ist dieser und ber mir mehr gefällt, Denn weit blaut der himmel und groß ist Gottes Welt, Und überall zu hause ber Mann von rechtem Schlag: Wir ruften und und reiten von hinnen noch biesen Tag.

"Die Burg, der Bater Erbe, wir lafen fie dem Feind. Ob wir fie wieder seben, ob einst der Tag erscheint, Das mag der himmel wifen, und der im himmel lebt, Benn ihr fie heut dem Raiser, dem Sieger heut übergebt."

So sprach der Held und Thränen entstürzten ihm gedrängt; Ihm war das Herz beklommen, die Brust gepresst, beengt. Als er sich niedersetzte und in der Hand das Haupt Berbarg, da war die Sprache noch manchem Helden geraubt.

Eine Beile ward es im Saale todtenstill, So ist es vor dem Better, das sich entladen will; Doch jeto brach es grollend hervor mit ganzer Macht, Bie wenn der Donner rollend in den Bergen wiederfracht.

Sie sprangen von den Sisen und riefen überlaut: "Das Land dem Kaiser raumen, o nimmer, nimmer schaut Man und so seig, wer sollte wohl ohne Schwertschlag sliehn? Wer dir nicht helsen wollte, wir rusen Pfui über ihn,

"Pfui über ben Bergagten, der von Ergeben fpricht. Dem Land, das uns geboren, wo uns das heilge Licht Juerft beschien, verströmen wir unser Herzensblut; Doch Niemand soll uns rauben das unerseplichste Gut.

"Billft du das Elend bauen? weift du wie trub und grau Sich ba die Tage fleiden wie eine Todtenschau? Das Elend und die Anechtschaft, sie find Geschwistertind; Alle Freude fliehet heimatloses Heergesind.

"Sie schleichen wie die Schatten und Niemand troftet sie, Im Dienst des Schubberrn fampfend erfreut der Sieg sie nie, Und sind sie hingeschmachtet am Durft nach Wiedertehr, So bedt der fremde Boden ihr Gebein und lastet schwer.

"Wer mochte das erleben, wer wunscht fich folch ein Looß?"
Wolfhart der fuhne brach auch mit Schelten los:
"Wir fennen dich nicht wieder, du flohest sonst nicht gern, Seit wann zur Flucht zu rathen bestimmst du bich, Bogt von Bern?

"Wir fahen dich unmannlich gebaren nicht erst heut, Gebrochnen Muthe zur Erbe bliden unerfreut, Als hatte sammt Gotlinden bich Goldemar entsehn Mit bofem Blid der Augen: feit Monden ift es geschehn.

"Wirf endlich ab die Trauer, blid auf und sei ein Mann, So wirst du bald erkennen, daß Kampf nur frommen kann. Der Tapfre gilt im Streite Verzagter wohl ein Heer! Mit seinen Söldnern ziehe der seige Sibich nur her,

"So lehren wir ihn laufen und heilen ihm die Gicht; Doch foll er Arztlohn zahlen bafür, der falfche Bicht! Daß er in meine Sande nur fiele, schweren Lohn Drang ich ihm ab, so wahr ich heiße meines Vaters Sohn!" Da sprach in großen Treuen ber alte Hilbebrand, Der mit betrübten Sinnen vor feinem Herren stand. Er sprach von seinem Neffen: "Run laßt ben Löwen los! Er würgt euch achtzigtausend mit Einem Mal, so spricht er groß.

"Du warft ein Eisenfreger nicht heut erst, immerdar; Daß du fo lieblos wärest, werd ich erst jest gewahr. Mein Schwestersohn zu heißen acht ich dich nicht mehr werth, Seit ben Vogt von Berne bich Unart schmahen gelehrt.

"Bars nicht genug des Leides, daß ihm die Liebste ftarb, Und daß mit Gotlinden fein hoher Muth verdarb, Must du ihn auch noch schelten mit großer Ungebuhr? Du dankst es seiner Langmuth: billig wies' er dir die Thur.

"Ihr theuerlichen helben, daß ich es fagen muß Bas herzen brechen mochte, ber Schimpf und ber Berdruß Ift groß bei grauen haaren; boch kanns nicht anders fein: Da wir bes heeres barben, fo frommt bie Klucht und allein.

"Mis hier die Landesmänner sich fammelten zum Ding, Da rieth ich Dem von Berne, was wenig doch verfieng, Sein Wolf des Kriegs zu mahnen und brängender Gefahr: So zög uns jeht zu hülfe manche tampfbereite Schar.

"Er folgte nicht dem Mathe, daran ift Trauer Schulb: Im Tode noch verderbt und Gotlindens Liebeshuld. Wir mußen schimpflich lagen nun unfrer heimat Gaun, Der himmel mag wißen, ob wir sie wieder erschaun.

Digitized by Google

"So foll nun aufstehen König Dieterich, Richt langer unentschloßen sit er und faume fich, Denn Reden kann nicht frommen, verbleibt doch keine Bahl! Wir mußen und von hinnen schon heben für dieses Mal.

"So retten wir das Leben; die Ehre, dunkt mich, auch, Denn Rampf, dem Sieg nicht winket; ist keines Beisen Brauch; Mit achtzigtausend streiten, da wir nicht tausend find, Das heißt zur Schlachtbankgeben wie das Lamm geht und das Rind.

"Gott gebe, daß wir rächen einst dieses Tages Schmach!"
Da vor den Amelungen der Meister also sprach —
Er hatte wahr gesprochen und meint' es treu und gut,
Doch fühlt' im herzen tochen Mancher Jorn und grimme Buth,

Und Manchem stürzten Ehranen die Wangen heiß herab: Ins Elend geben deuchte sie schlimmer als ins Grab. Ber mocht es aber wehren? sie zwang die bittre Noth, Da Niemand andre Hulfe, andern Nath den Armen bot.

Da hörte man ein Klagen alebalb in Bern umher; Das Weinen und das Zagen, das wurde groß und schwer, Bon Weibern und von Kindern und manchem alten Mann: So laut scholl ber Jammer, daß es Niemand sagen kann.

Die weinten um bie Manner, um liebe Sohne die, Um Bater, Bruber, Freunde; die fahn sie wieder nie. Da must auch Ute weinen um Meister Hildebrand, Ob sie ihn wiedersahe dereinst, das war ihr unbekannt. Derweil war Larm und Rufen auch in des Königs Schloß, Man hörte Waffen klirren und wiehern manches Rofs, Da Jeder seines zäumte und nach dem Schwerte griff; Dazwischen schollen hörner und mancher gellende Pfiff.

Da nun in Waffen Jeder jur Fahrt geruftet ftund Mit Reifigen und Knechten, dazu mit Pferd und hund, Da giengen fie zusammen noch in den Königsfaal Und ließen Becher treisen und besprachen fich beim Mal,

Mohin sie reiten follten? "In König Ehels Hand Sind Salzburg und Steier," sprach Meister Hilbebrand, "Die Kunde sam uns gestern: alle Tage kommt Uns unliebe Mare: nun rathet Freunde, was uns frommt.

"Dazu ward und gemelbet das große Herzeleid: Im Baierlande bieten und Elfes Sohne Streit. Sie hörten, daß der Kaifer mit und zerfallen ist: Gelfrat und Elfe, die frannen längst schon Trug und List.

"Das hört' auch König Egel: als Dietleib ferne war, Bei seinem Uhn in Sachsen, da fandt er manche Schar Der Wilzen und der Wenden, der Heunen auch zugleich Und schlang unfre Lehen in sein unermeßnes Reich.

"So blieb uns nur Lamparten und Bern: die räumen wir Dem Raifer heut; und duldet sein haß nicht länger hier. Bo nun die Zuflucht finden? wer nimmt die Flüchtgen auf? Ber guten Rath wuste! doch nirgend ist er zu Kaus." Der Eine nannte Franken, der Andre Griechenland, Der dritte hatte lieber fich an den Rhein gewandt. Man rieth hin und wieder und kam nicht überein Bevor im Often tagte des Morgens rothlicher Schein.

Da dachten fie zu leiften mas ihnen Silbrand rieth: Der fprach: "Mich buntt bas befte, bag ihr zu Egeln zieht. Die Base Dietrichens ift helte fein Gemahl; Er felbst ein großer König: mohl nie gereut euch die Bahl."

# Siebzehntes Abenteuer.

Wie Dietrich von Bern schied.

Da trug der schnelle Rispa Seimen auch gen Bern: Dietrichen widersagen sollt er von seinem Herrn. Er sprach: "Dein Feind geworden ist Kaiser Ermenrich. Er hieß die Schahung heischen; bu aber weigertest bich.

"Und botest du sie doppelt, er gieng' es jest nicht ein: Du must das Land ihm raumen, das frommt dir noch allein. Billst du dich widersesen und fällst in seine Hand, Es geht dir an das Leben, das sei dir kund und bekannt."

Da sprach der edle Dietrich: "Du siehst und schon bereit Das Land ihm zu räumen bei voller Tageszeit. Wie ist so mild geworden nun Ermenrich mein Ohm? Er wollt und All erschlagen, die Kunde brachte von Rom

Wittich ber schnelle, nicht lange noch iste ber: Wie ist nun mit bem Lande begnügt ber Kaiser behr? Du bringst uns liebe Kunde, daß uns sein herz so feind Nicht ift, als Wittich sagte und als wir Alle gemeint." Da fprach ber ftarte Beime: "Und bentft bu ohne Schlag Das Land ihm zu raumen, fobald fich hebt ber Tag? Daß ich bie Antwort brachte, bas hat mir nicht getraumt. Ich fprach: Er läßt fich hangen, eh er bas Land vor euch raumt."

"Hort ihre, Meister hilbebrand!" hub ba Bolfhart an. Da sprach ber gute Meister: "Du bist bee Kaifere Mann Und rathst zum Widerstande? Und darfft du's vor dem herrn, Wie sollen wir und schuben vor seiner Macht hier in Bern?"

Der starte helb versete: "Ich geb euch teinen Rath; Doch daß ihr flieben wurdet, eh nur sein heer genaht, Wie sollt ich das vermuthen? wer fliebt eh man ihn jagt, Der zählt zum hasenorden, so ward mir immer gesagt."

Da fprangen von ben Sigen bie Helben all im Rreiß, Sie wollten nicht mehr flieben, ju große Schande sei's. Der Bote selber sage, sie zwinge nicht bie Noth, und beger als das Elend sei ihnen ehrlicher Tod."

Da fprach der alte Meister und schüttelte das haupt: "Wir haben Wielands Sohne wohl nicht zuviel geglaubt. Er rieth und nie zum Schaben, hats redlich stats gemeint; Nicht immer hat und heime noch so die Treue bescheint.

"In Sibiche Schule lernt' er vielleicht ichon allzuviel; Ihr wißt, des herrn Berberben ift feiner Rathe Biel. Will und der held verleiten? o pfui, das war ein Graun! Berbenken mag ich Niemand; doch auch nicht blindlings vertraun. "Er zeig uns, wie wir mogen dem Kaiser widerstehn: Und könnt ihr ungehangen noch dieser Noth entgehn, Hilbrand ist der lette, der euch zu fliehen rath. Doch sind wir ungerüstet: drum dunkt die Wehr mich zu spät."

Da sprach heime wieder: "Und Bern, das feste haus, Solls keinen Tag euch schüßen? Inzwischen schieft ihr aus Und laßet Soldner werben: ein heer ist bald geschaart, Benn ihr mit Lohn nicht karget und auch das handgeld nicht spart."

"Und wo das Handgeld nehmen," sprach Hilbrand, "und den Lohn? Wenn wirs mit Scheffeln mäßen, so gieng' das an, mein Sohn. Weist du uns volle Kisten? die unsern, die sind leer. Was Dietmar nachließ, wurde durch Dietrichs Milde nicht mehr.

"Bir nehmen es im Geben nicht mit dem Kaiser auf: Die milde Herren suchen, die sind ihm all zu Kaus. Er fand in Breisachs Brande das Harlungengold, Das Eckart ersparte: davon giebt er noch lange Sold.

"Wen willst du hier verrathen? sag an, ich frage bich, Ob une, ob den Kaifer: den Einen sicherlich. Une mochtest du verderben, das glaub ich allermeist, Da du une rathst zu bleiben und keine Hulfe boch weist."

Da wandt' er ihm den Ruden, der alte Hildebrand; Er schwang den Helm zu Haupten und nahm den Schild zur Hand. Er sprach: "Laßt und reiten, ihr lieben Freunde mein; Das Elend muft ihr bauen, es fann nun anders nicht sein." Nach ben Waffen griffen die Helben tuhn und gut: Bas Hilbrand that, fie thaten es all mit trubem Muth. Man zog herbei die Pferde: da brach der Jammer los: In der Stadt und in der Beste ward die Wehklage groß.

Da stand allein im Saale der Sohn des Abelger Und rang mit sich felber, sein Kampf war hart und schwer. Bohl wust er volle Kisten; sie waren sein jedoch, Er wollt ein Herzog werden, vielleicht König, Kaiser noch.

Doch follt er Dietrich behlen ben Schab, ber ihm gehört, 3hm jego helfen kounte? bem fann er nach verftort; 3hm hieng so fehr am Golbe, am Gut bas karge herz: Dem reichen hort entfagen, bas schuf ihm grimmigen Schmerz.

Doch biefen Jammer horen, der Stadt erfüllt und haus — Er ftand und wand die hande, der Schweiß brach ihm aus. Da war ihm doch die Seele zulest um Gold nicht feil: Die habgier bezwingend erfor er ewiges heil.

"Ihr trauten Freunde," rief er, "Gefellen allzumal, Noch einmal fehrt, herr Dietrich, noch einmal in den Saal; Ich bin ein Dieb, ein Räuber, ich will es gern gestehn; Doch fein Verrather, mag euch mein haupt dafür zu Pfande stehn.

"Ich fund euch gute Mare, wenn euch nur Gold gebricht. Ihr meint, ber Kaifer mare fo reich, das ift er nicht. Ich trug gen Bologna der harlungen Schap: Nur biefer Schlufel schlieft ihn, ich weiß alleine den Plat.

#### **△** 409 ∰

"Des altgemungten Goldes, des rothen, einen Berg, Bie Elberich ihn hatte und Goldemar der Zwerg, Des Silbers große Haufen, Rleinode mancherlei Fand ich im Burlenberge, viel ebler Steine dabei.

"Ich nahm es dem Kaifer: das hat mich nie gedrückt; Ich nehm ihm noch die Krone, wenn es mir fünftig glückt; Doch war es dein zur halfte, ja ganz, Er hat das Land. Das ließ mich oft nicht schlafen, es sei dir willig bekannt.

"Des schnöben Goldes willen mag ich tein Schurke fein: Mit diesem Schlußel laß ich dis Schape, fie find bein. hier ist von Bologna Berchtram der Degen hehr: Den sende felbzwölften: er schafft den Schap dir hieber.

"Ich will ihm Alles fagen, was ihm zu wifen Noth: So weigern ihm die Meinen fein goldnes Kleinod. Das Gut ift unermeßlich, das da gespeichert liegt, Genug ein heer zu werben, das die halbe Welt besiegt."

"Waffen!" rief hilbrand, "hier ift ein Ding geschehn, Und leb ich tausend Jahre, ich werd es nicht mehr sehn. hier giebt dir heime Schähe, Dietrich, der karge Mann! Und must du ins Elend, das ist Trost, der trosten kann.

"Sollft du Bern nun miffen, du bift nicht ganz verarmt, Sich hat beines Leibes ein Herz von Stein erbarmt." Kaum mochte sich der Thränen erwehren Hilbebrand, Er mufte Studas kuffen, und Wittich reicht' ihm die Hand. Da fprach ber edle Dietrich: "heim, ob der hort mir frommt, Ob uns aus diesen Rothen von ihm Erlöfung fommt, Ich weiß es nicht; boch bleib ich ber Gabe state gebent: Du haft mir Dich gegeben, bas ift bas beste Geschent.

"Reich mir die hand; es tann dich im Leben nicht gereun. Wie nun, liebe Freunde? gebt Rath, ihr Bielgetreun, Ob wir ein heer werben und fühner Wehr vertraun, Ob wir von hinnen reiten alsbald, das Elend zu baun?"

Sie wollten alle bleiben, sie riefen insgesammt; "Hier wird in die Erde noch mancher Pfahl gerammt, Eh Ermrich mit dem Heere die Stadt bedrohen mag: Wir thun ihm gute Wehre wohl langer als Einen Tag.

"Kommt uns der hort ju hulfe, ber wirbt uns manchen Mann, Und wirbt fich felbst Bedeckung, bie ihn beschüßen tann. Last uns die Zwölfe mahlen, die gen Bologna ziehn." Da zog ber Erste Berchtram, Bolognas Burger, dahin.

helmschrot und Wolfhart, Boltwin und hilbebrand; Ich weiß sie nicht alle, die Dietrich hat gesandt. Sie faumten nicht und ritten mit mannlichem Muth. Berwunscht sei die Reise, die sie thaten um das Gut!

Sie fahen balb Bologna, bie zinnenreiche Stadt. Bie reisemud fie waren, von schnellem Reiten matt, Sie luben noch auf Saumer dieselbe Nacht ben hort: Soviel fie laden mochten bes Golbes, führten fie fort.

#### **→** 411 & →

Da war ein Berrather in jener Zwölfe Schar, Die einst von Breisach brachten ben Hort mit heimen bar. Er hielt sich entbunden des Eide, den er gethan: Er sprang zu Ross geschwinde und zeigt' es Ermrichen an.

Der freute fich der Mare: bei Malalberg im Bald, 3weitausend Reden legt' er in einen hinterhalt. Die Saumer giengen langsam, fie trugen schwere Laft: Bei Malalberg im Balbe, da hielten fie nachtlich Raft.

Sie lagen auf ber Saibe bei eines Feuers Gluth. Da tamen ihre Feinde: was frommte Kraft und Muth? Ob sie die Ruden fehrten zusammen Mann an Mann Und manchen Feind versehrten, die Helben in Dietrichs Bann,

Sie muften boch erliegen julest ber Uebermacht: Da wurden fie gebunden gen Mantua gebracht. Bohl freute fich der Kaifer, als ihm die Kunde tam: Er war dem hort gewogen, den Gefangnen war er gram.

An einen Baum zu hangen gedacht er fie fofort. Da fprach aber Sibich: "Richt hier an diesem Ort: Laft ihnen Galgen bauen im Angesicht von Bern: Mag Dietrich es erschauen, er laft euch Land und Leute gern."

Da that der Ungetreue wie ihm der Falsche rieth. Sibichen freute, daß er den Rampf vermied. Dem Berner zugezogen mit mancher tapfern Schar Bar Dietleib von Steier, der nun Ehels Dienstmann war.

#### **→** 412 % →

Auf brach der reiche Kaifer: vor Bern auf dem Feld Gebot er aufzuschlagen hutten und Gezelt. Dem Berner ließ er melden: "Nun raume mir das Land, Wo nicht, fo siehst du hangen beine helben auserkannt."

Der Bote fprach ju Dietrich: "Dir tunden die Getreun, Gie wollten gerne fterben, bes Galgens Schmach nicht fcheun. Du follest fie nicht lofen, boch rachen ihren Fall; Dein Land um fie zu geben, bas verbieten fie bir all."

Da sprach aber Dietrich: "Des hatt ich ewig Schmach: Und läge dreißig Jahre Lampartenland mir brach, Ja hatt ich alle Reiche der Welt, die gab ich gern Um Hildebrand alleine: das entbiete du den Herrn.

"Dem reichen Kaifer melbe, er habs auf meinen Eid, Das Land wird ihm ledig, wenn er die 3wolf befreit.". Bas foll ich weiter fagen? ich meld euch kunftig mehr; Man gab sie frei, der Berner zog hin und freute sich sehr.

Wittich und heime hatten das Geleit Dem Logt von Bern gegeben wohl eine Meile weit. Da ritten sie mit Urlaub zurud in die Stadt, Die seinem Neffen Dietrich der Kaiser nun entrißen hat.

Da trat vor Ermrichen mit flirrendem Sporn Seime ber grimme und fprach aus großem Born: "Du Raifer, gottvergefiner, unreiner, hor mich an: Un beinen Blutsfreunden hast du recht teuflisch gethan.

#### 

"Buerst lieber Sohne zwei in den Tod geschickt, Gewürgt des Dritten Leben wie man die Blume knickt, Den letten hingerichtet mit Schmach ohn alle Schuld, Den Pferden vorgeworfen gar Svanhildens Liebeshuld.

"Die auf dem Todesbette dein Bruder dir empfahl, Du hiengst sie, deine Reffen, du Herz von Stein und Stahl. Run hast du auch vertrieben, Wüthrich, aus deinem Land Dietrich und Diethern und den alten Hildebrand.

"Und manchen guten Ritter, des Reiches Preis und Bier, Trieb dich hinauszustoßen verruchte habbegier. An allem diesem Uebel, manch frevler Missethat, If Sibich Schuld, der Marschall: der übt hier schnöben Verrath."

Dem Raifer an der Seite stand Sibich bei dem Wort: Der wust es abzuschütteln. Der Schlaue sprach sofort: "Das sagt' ich euch, herr Kaiser, voraus, gedenkt euch recht, Als ihr hieherzogt heimen und den geborenen Knecht

"So hoch erhobt, daß wahrlich euch felbst er überragt, Ihr wurdet es bereuen, eh mancher Tag getagt; Und beger wars, ihr wieset zu Wald ihn an das Meer, Der Rosse da zu huten wie sein Bater Abelger."

"Beiß Gott," rief da heime, ber jest erst Feuer fieng, "Benn ich mein Schwert hier hatte, ben guten Nagelring, Ich wollte bich erschlagen wie einen räubgen hund." Er zwang die Faust zusammen und that ihm Unwillen kund.

#### → 414

Er traf ihn auf bie Bade, baß er am Boden lag Dem Raifer zu Füßen von dem gewaltgen Schlag. Ihm schoß bas Blut vom Munde; fünf Zähne spult' es aus; Der Sinne wenig Kunde ließ ihm im Haupte ber Saus.

Ohnmachtig lag der Marschall: da rief der Kaiser hehr: "Ergreift ihn, meine Mannen, er steht da ohne Wehr. Am Galgen laßt den Frechen die frevle That bereun." Als heime das erhörte, da gieng er hin ohne Scheun

Bo feine Baffen waren und wo ihm Rispa ftand: Gewaffnet in den Sattel fprang er unverwandt Und ritt aus dem Burgthor: ihm nach festen schnell Der Ritter Ermrichs sechzig: ihre Schwerter blisten hell.

Da war aber Wittich ben Schnellen ichon voraus; Den icharfen Mimung zog er aus feinem Sammethaus, Stand in des Thores Mitten und wies das icharfe Schwert: Die fechzig Ritter stutten wie gut sie waren bewehrt.

Da hatte fich nicht Einer ans Thor heran getraut. So tam von hinnen Heime; dem hatte nicht gegraut. Er ritt gen Bologna, mit eignen Händen dort Hieng er den Berräther, der gemeldet hatte ben Hort.

Bermegener Gefellen zweihundert mahlt' er dann Und hub das alte Rauber- Leben wieder an Mit Sengen und mit Brennen; das Handwerf war ihm lieb; Und dießmal tam nicht wieder ein Dietleib, der ihn vertrieb. Bo er ein hofgut mufte Sibichs und Ermenrichs, Das war fein Gelüften, jum Biel ermehlt' er fiche: Die Scheunen brannt er nieder und schlug bie Leute tobt. Rie ließ er Belagunder, bes Marschalls Land, ohne Noth.

Er nahm es ein am Enbe und lag da manches Jahr, Bis er es gang zu Schanden gemacht mit feiner Schar: Da ließ er ihm die Bufte und for fich andern Sit; Ihn felber zu gefährden fpart' er nicht Muhe noch Wis.

Kaum wagte sich ber Marschall zuleht noch anszugehn; Nie ohne Leibwache ließ er sich braußen sehn Und hatte doch vor Heimen noch Angst und große Noth; Er war schon sonst so feige, nun bebt' er gar vor dem Tod.

## Achtzehntes Abenteuer.

Wie Ermenrich bestraft murde.

Gedenkt euch noch Gudrunens im fernen Schottenland, Der Mutter Svanhildens, wie sie die hände wand, Als sie ihr Flehn verachtend, ihr Weinen, ihr Gebot, Ju Schiff die Tochter führten in unvermeiblichen Tod?

Run follte fie erfahren, in welchen Tob fie gieng. Db nur ein leichter Schleier ihr vor der Bufunft hieng, Sie hatte fich ihr Sterben fo schredlich nicht gedacht; Der war auch hart und graufam, der ihr die Runde gebracht.

Da barg fie im Gemache, im schwarzverhangnen Saal, Ein Jahr lang die Trauer, der Seele scharfe Qual. Sie fragte die Geschicke, ob feine Rache je Den Schwerz befänftgen mochte, der Mutter Jammer und Beb.

Das fagten ihr die Runen: Wenn Erp zum Mann erwuchs (Die Stiefsohne nennen ihn neidisch nur den Fuchs), Wenn erst das Schwert umgürtet dein und des Königs Kind, Bielleicht, daß Gudrun Rache dann an Ermenrich gewinnt.

### · 🖎 417 🕾

Nun nahm bas Schwert der Jungling mit lichtbraunem haar, Der Onakers Sprößling und Gudrunens war.
Da reizte fie zur Rache mit Spott und bitterm hohn
Der andern Mutter Sohne, so auch ben eigenen Sohn.

Lang trugens Sar und Emmel, ertrugen es nicht mehr. "Bas verlangst bu, Gubrun? es ist uns allzuschwer, Dich immer klagen hören ob unfrer Lauigkeit. Sprich, wenn bu kannst vor Zahren, willst bu uns ruften zum Streit?

"Magst du mit Erp und senden, so fehlt und nicht der Muth: Er ist Svanhildens Bruder; doch thun Bir was er thut. Ihn wirst du bald beweinen wie jeht die lichte Magd, Benn er auf schnellen Schiffen mit und den Tod hat erjagt."

Sie fprach: "Ich will euch waffnen, daß euch tein Stahl verfehrt; Nur hutet euch vor Steinen, auf daß ihr wiederkehrt. Ihn werd ich nicht bewehren, erfüll er fein Geschick! Ich kann das Looß nicht andern; nur erspähen kanns mein Blick.

"Hört mas euch Nornen woben, was Stuld euch hat bestimmt: Daß Sar des Kaifers Fuße, des grausamen, nimmt, Und Emmel beide Hände; doch Erp nimmt das Haupt. Mein Leid hat ein Ende, wird ihm das Leben geraubt.

"Einen Churm mit vier Choren, der nach vier Winden schaut, Hat sich auf hohem Felsen in Nomaburg erbaut Ermenrich der Kaiser: nun wohnt er immer dort Und hütet seiner Schäße, wie Fasner lag auf dem Hort.

27

"Ihr mogt ihn nicht gewinnen am Tage, wenn er wacht. Und all fein Bolf darinnen; ju hulfe nehmt die Nacht. Ich geb euch einen Schlufel, ber fein Gemach erschließt: Erschlagt den Unwerthen, daß er des Lichtes genießt.

"Ermordet ihn im Schlafe: bas ist den Gottern lieb, Der auf Svanhildens Schlafe beschlagne hufe trieb. Die Pferde spurten Mitleid: sie wendeten sich ab; Er spurte keins im herzen, es ist obe wie das Grab.

"Der seine Sohn und Neffen erschlug, ber Butherich, Den Bogt von Bern hinausstieß, den edeln Dieterich, Ihm leuchten nicht die Sterne, die Sonne trägt ihm Haß, An seiner Bahre trubt sich tein Blick, tein Auge wird naß.

"Das Schiff liegt im Sunde, bas euch gen Welschland trägt; Schon bläht der Wind die Segel, vom Zauber aufgeregt. Da findet ihr die Kleider und findet was ench Noth; Lebt wohl, und meidet Steine; Erp, meide meuchelnden Tod."

Da ritten sie das Seeross bis an der Tiber Strand; Unweit der Raiserveste stiegen sie and Land. "Nun sag und, Erp, den Rothen zu trauen ist nicht viel: Wie denkst du und zu helsen dort bei dem blutigen Spiel?

"Bas magst du und frommen, verzognes Mutterkind, Halbwüchsger Anab, wo Manner und bloße Schwerter sind?" Svanhildens Bruder stutte; unfreundlich war der Gruß. Ersprach: "Ichwilleuch helfen wie hand der hand, wie Fußdem Fuß." "Das ift nicht viel," versetten die Zwei; "auch dunkt uns das Nicht klug, daß du uns mahnest an deiner Mutter Haß. Sie gab Uns Händ und Füße, das Haupt dem eignen Sohn: So wird dir Ruhm und Ehre; was Wir gethan, wer spricht davon?

"Doch foll es nicht gelingen ber argen Zauberin, Du wirft es nicht vollbringen: wir lafen bich nicht hin." Sie zogen aus ber Scheibe bes Schwertes kalten Stahl, Die herzlofe Schneibe, bie ba mordet ohne Wahl.

An ihrer eignen Starte begiengen fie ben Raub, Als fie den Liebling neigten der Eltern in den Staub. Sie trugen allzubillig in Rom das Leben feil, Da fie die Kraft gemindert muthwillig um das dritte Theil.

Sie schuttelten die Sullen, daß Staub entsprang und Blut; Mit Gudrund Rleidern wehrten sie sich vor Feindeswuth. Sie fuhren hin und kamen an einen schmähen Ort: Dem Sohn der Stiefschwester, dem begegneten sie dort.

Bestlich vor dem Thore am grimmen Marterholz Sieng er geschautelt, den tuhn sie sahn und ftolz. Der übeln Vorbedeutung enteilten sie geschwind: Es schien als wintte Randver, wenn ihn bewegte der Bind.

Da ftrauchelte ber altre vor eines Grabens Rand; Doch fieng er fich und wehrte bem Fall mit Einer Sand. Bu Sar begann ba Emmel: "Erp hatt und boch genüßt; Schier lag ich im Graben; boch hat die Sand mich gestüßt." Richt lang, fo tam ein Stolpern bem jungern Bruber an: Da schob er geschwinde ben andern fuß voran Und hielt sich auf ben Beinen. Zu Emmeln sprach ba Sar: "Ein fuß half bem andern: ber Rothsucht rebete mahr."

Sie nahten nun ber Befte, bie Rachgier in ber Bruft: Entgegen aus dem hofe icoll ihnen laute Luft. Erinthörner freisten und Becher giengen rund, Sie bachten feiner Feinde: ba that ber Bachter sie fund.

Sie fagten Ermrichen: "Die schwarzen Brüder nahn Der lichten Svanhilbe, die Rachlust treibt sie an. Die Mächtgen find gekommen, es gilt uns blutgen Streit: Zum Schaden starten Männern zertreten ließt ihr die Maid."

Der trunfne Kaifer lachte und ftrich fich ben Bart: Er deuchte fich im Kreife ber Krieger wohlverwahrt. Das rothe Haupt ungläubig bewegt' er bin und ber: "Bo faumt ihr, lagge Schenken? hiehergeschaut, ber Stauf ift leer.

"Stoft an! 3ch wunscht es immer: wurd es mir endlich mahr, Daß ich in meinem hofe ben Emmel fab und Sar! Mit Bogenfennen binden ließ' ich fie, an den Baum, Den winddurren, hangen; boch eitel bleibts, ein schoner Eraum."

Da ward ein Getümmel im Hofe, Schwerterklang Erscholl, daß von ben Tischen mancher Becher sprang. Ind Blut sanken Männer, nicht in der Traube Blut. Der Tod warb sich Beute; der Raiser blieb ohne Hut. Da nahten ihm bie Rühnen mit hochgeschwungnem Schwert. "Sabt Ihr und hier zu schauen, herr Ermenrich, begehrt? Der hande schon, der Fuße seht ihr euch nun beraubt; Burud! ihr wehrt und nimmer, es gilt ihm jeho bas haupt!"

Sie bedten ihn mit Schilden, tein hieb erreicht' ihn mehr: Geftumpft von dannen tragen fah man den Raifer hehr. Run erst begann zu toben Onalers start Geschlecht: Daß sie den Kaiser bargen ward an den Mannen geracht.

Da stand an den Stufen des Saals ein alter Mann: Der trieb zum Kampf mit Schelten die Amelungen an. "Wie duldet ihr die Schande? Zwei Männer sind genug Zehnhundert gegenüber? Nicht weise thut ihr und klug." —

"Mas murrft du, Einäugiger, was knurrft du wie der Bar? Ift guter Rath dir wohlfeil, fo kund und beine Mar. Rein Schwert mag fie versehren, das bringt und Ungewinn: Ihr Kleid unverleslich schuf die arge Zauberin." —

"So werft sie tobt mit Steinen, wenn teine Waffe frommt." —
"Der Nath ist gut, der Siegsgott ifts felbst, von dem er tommt."
Nach Onaters Sohnen flog Stein über Stein.
"Siehst du nun, Sar? Was Gudrun voraussah, Alles trifft ein.

"Run mar herabgeschlagen das haupt dem alten Mann, Wenn unser Bruder lebte, der und nicht beistehn kann. Den wir erschlagen haben, jest mar er unser heil. Wir tragen allzubillig in Rom das Leben nun feil.

"Bir thaten wie die Bolfe, die hungrigen, im Bald, Der Nornen wilbe hunde: im Binter, wenn es talt, " Daß sie nicht Beute finden, da fallen fie fich an, Sich selber zu zerfleischen: so haben Wir an Erp gethan."

"Bir haben icon gefochten boch beide," fprach da Sar; "So fist auf bem Afte gefättigt ber Mar, Bie wir auf Leichenhaufen, und Leichen ringe umber. Der Ruhm ift gewonnen; fo duntt mich Sterben nicht schwer."

Am Saale fant Emmel und Sar am Borderhaus. Der Raifer hatt entgolten Svanhildens Todesgraus. Nun ihn von Fuß und Handen bes Marschalls Nathen schied, Hier hat das Lied ein Ende: fahrt wohl, es ist das Sibichslied.

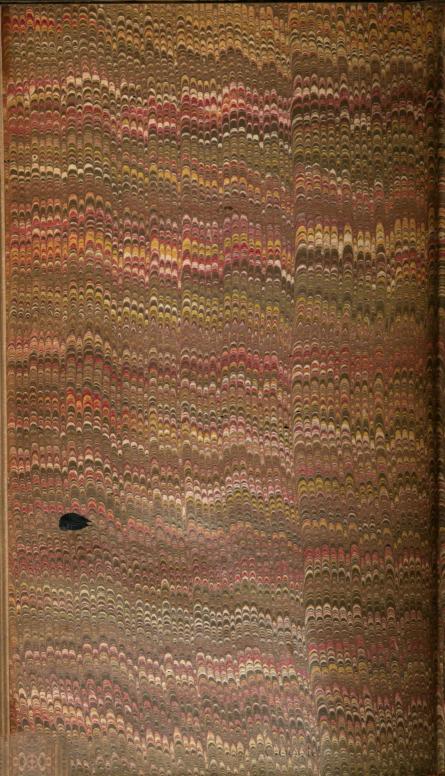